

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







HJ 2309 1R72

. ٠ . . • . .

Die

# Finanzwissenschaft

nach

WICHIGAN MICHIGAN

ihren erften Grundfagen

entworfen

16 à 18

### D. Karl Gottlob Rofig

Professor auf ber boben Schule ju Leipzig, ber Leipziger Defonomischen, so wie ber Oberlaufiger Bienengelelichaft Ehrenmitglied, und mehrerer auswärtigen Gesellschaften wirkliches Mitglied.



Leipzig, Bey Abam Briebrich Wihme 1719.

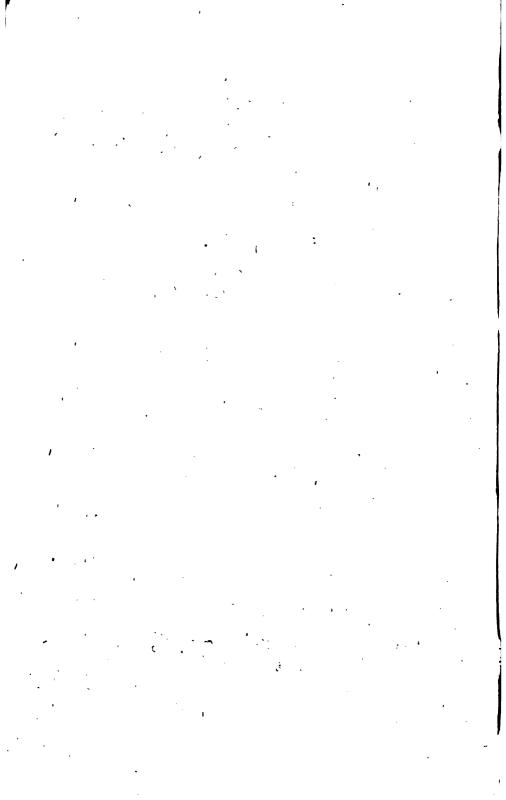

### Borerinnerung.

er Streit über ben Werth ber Theorie und Praris in den Staatswiffenschaften überhaupt, so wie die Bestimmung desselben ben der einen vor der andern und untereinander, gehörf unstreitig mit unter die wichtigsten Gegenstande ben Behandlung biefer Wissenschaften, zumal ba sich die sogenannte Empirie hinter den Mas men der Praxis oft verbirgt. Ich bin weit entfernt den Werth der Pracis badurch nur im mins Deften zu verkleinern; aber auch kein benkender vernunftiger Staatsmann tann bie bloge Em= pirie ju dem Werth der Praris erheben. Gleichwohl finden wir dieses so haufig in dem Urtheile 👼 des gemeinen Lebens, wo Empirie so oft mit ber Pracis verwechselt wird. Dieses geschieht nun A haufig auch ben der Finanzwissenschaft. Werth ver Theorie ver Finanzwisser gründet sich vorzüglich auf Folgendes: Werth der Theorie der Finanzwissenschaft Theorie enthalt vie Grundsage, welche mite telft einer richtigen Philosophie aus der Natur ber Sache gezogen und entliehen find, und bie Der Sache gezogen und entnehen jind, und die Die verschiedenen Vorfälle, Verhältnisse und Eigenschaften Diefer Gegenstande bestimmen. Diefes foll fie eigentlich fenn; und was liegt hierinne Nachtheiliges? Weicht der Theorist hiers Don ab, und geht von angenommenen Sagen und

Sypothefen aus, fo ift bas nicht Schuld ber Theos rie felbst, sondern des Theoristen. Allein eine reine unverfalschte Theorie, tann fie anders als portheilhaft für die Behandlung der Sache fenn, da sie ihre Grundsage aus der Ratur ber Sachen entleihet? Ein zwenter Bortheil ber Theorie ift: fie zeigt bie aus ber Matur ber Sache uns mittelbar ober mittelbar entliehenen und hergeleiteten Gage in ihrem Busammenhange, Berbindung, wechfelfeitigen Ginfluß und Einwirtung in und auf einander. Durch sie nun also faim ber eigentliche ausübende Geschäftsmann Die Sache ichneller, richtiger und genauer über: Rhen lernen, durch fie nur werben ihm in ber Ausubung, Die Uebergange von einem Sage jum andern, und die Berbindung berfelben leichter. Eben baber fichert auch eine richtige Theorie für vielen falschen Daagregeln, wozu berjenige verleitet werden tann, welcher ohne Theorie hanbelt, mib ben baber jebe Hypothese tauschet, ober oftere einzelne Grundfage und Thatfachen, welche er nicht genug überfiehet, hintergehn. Ein vierter Bortheil der Theorie ift; sie lehrt die Grundfage meift richtiger, bestimmter und genauer, dahingegen der Empirift fie gu febr mit andern und oft fremden Gegenstanden bere wickelt und vermischt, tennt, und auch nach Maaggabe Diefer Renntnig oft fo anwendet. Und endlich giebt bie Theorie, weil fie das Ganje in einer zweckmäßigen Berbindung umfaßt, ju Entbeckung vieler neuen Sachen Unlaß. Aber .

Aber was ist das Berdienst der Praxis? daß keine grundliche, sichere, und wirklich vortheilhafte Praxis statt haben kann, wo nicht Theorie jum Grunde ruht, soll ich dieses erst bem felbstdenkenden Geschäftsmann erweisen? Die Praxis selbst ist ja eigentlich weiter nichts als die kluge Anwendung der Theorie auf die vorfallenden Gegenstände. Aber sie har boch auch einen gewiffen eigenen Berth in ben Angen bes Theoreten? Die Prapis lehrt dem Theoreten vorzüglich folgendes: 1) Sie giebt gewisse nas bere Bestimmungen und Modifikationen jumetlen an, welche ju einer glücklichen und flügle chen Unwendung der Theorie auf die Gegenstäns de wegen eintretender zufälliger Umftande, oft sehr nothig sind, wodurch sie zuweilen Gelegenheit giebt ju Ermeiterung der Theorie felbft. Dadurch werden 2) durch sie manche theoretische Sage leichter amwendbar. 3) Die Praxis giebt durch oftere Wiederholung und Uebung in der Unwendung der Sache, ber Theorie eine gewisse Fertigfeit und Leichtigfeit in der Berbindung und Uebergange bon den Sagen untereinander, wozu zwar schon die Theorie auch etwas benträgt, indem fie die Sache in ihrer Verbindung und Zusammenhangezeigt, allein die Pragis thut dieses noch weit mehr und in einem höhern Gra-De, mdem theils durch die oftern Vorfalle Die Grundiage geläufiger und le'after werben, fich leichter unter ihren verschiedenen Berhaltniffen und Berbindungen, Urjachen und Folgen darfiellen.

Und

Und daher ist es auch ein anderweitiges Berstienst der Pracis, daß sie die Einkleidung der angewandten Grundsäse ben den Worfdlen in Formulare dem Theoreten, welcher die Grundsäse dazu vorschreibt, erleichtert, daß sie die Mittheilung der Gedanken und Gesinnungen, durch genauere Bestimmtheit in Worten und Formularen befördert.

Aber alle diese Vortheile sind weit entfernt bon ber Empirie, welche nach blos einzelnen Thatsachen und Handlungen, wie sie vorfallen, ihre zerstückte nicht zusammenhangende Renntniß erhalt, welche nichts weiß, als woben sie selbst mit handelte, ober von andern die Behandlung einzelner Falle kennen lernt, und diefe Thatfachen auch unter teinem andern Berhaltniß tennt, ohne zusammenhangende Grundlage hans belt, und also immer ungewiß bleibt. Und wie sahlloses Unheil hat dieselbe nicht schon über die Staaten und Länder gebracht! Wie manche Staatsverfassung ift nicht burch Empirie ger: ruttet, wie manche wichtigen Sandelszweige ganglich vernichtet, wie manche Finangquellen gestopft, wie manches gan; unschiekliche Geset hervorgebracht worden! Es wurde mich zu weit abführen, wenn ich Diese Sate erlautern wollte. Die Erläuterungen werben fich von felbst bem bentenden Staatsmann entgegen drangen. Dint einen andern widwigen Umstand kann ich bier nicht unberührt laffen, daß man oft aus Berpechselung Dieser Ideen von Seiten der Theoris sten

ften und Praktiker in große Irrthumer und wechselseitige Berabwurdigung ausgebrochen und leider noch jest auf Rosten der Wahrheit und auch jum Nachtheil für Studicende haufig ausbricht. Dierzu kommt nun noch häufig ein anderer Irrthum. Man verwechselt zu fehr Cameralwissenschaft, Cameralrecht, Cameralpraris und Cameralverfassing; theils Schriftsteller, theilb Beschäftsleute begehen unendlich oft diesen Rebler, und machen baber fehr häufig gang une mögliche Forderungen von der Theorie. Cameralwiffenschaft, welche ich in bem Buche felbst naber bestimmt, giebt die Grundsage an, wornach eine Cameralverfassung zweckmäßig und vortheilhaft eingerichtet und beurtheilt werden soll. Sie stellt gleichsam ein ausführbares Ideal der Vollkommenheit auf. Für fie gehört also nicht das positive Cameralrecht, und die pos fitive Cameralverfaffung der Lander, diefe bende gehoren für bas Staatsrecht und die Statistik eines jeden Landes, oder konnen auch als besondere Disciplinen behandelt werden, so wie jeder, der sich dereinst in seinem Lande diesem Gegenstande widmet, sie kennen follte. Mas die Ca. meralpravis betrifft, so giebt es sowohl allgemeine Borschriften ben der Anwendung der Finanggrundläße der Theorie am besten und zweckmäßigsten zu verfahren, Regeln, wornach die Ausfertigungen und Formulare, Rechnungen, Bucher ic. am brauchbarsten gemacht werden; allein Die positive Cameralpraxis eines Landes

ist wieder eine eigene Wissenschaft, welche einen Theil der positiven Staatspraxis eines Candes ausmacht. Sondert man alles dieses gehörig von einander ab, so wird man nie in ben Fall fom: men, den Werth der Theorie und Pracis zu verkennen, und noch weit weniger der Empirie ben Werth ber Pracis benlegen, und fie ber Theorie jum Nachtheile erheben. Weil ich mich Diefer Berwirrung felbst nicht schuldig machen wollte, so habe ich mich möglichst gehütet. Die positiven Verfassungen mit borgutragen; jumal da es kaum moglich ware, diefes in Absicht aller kultivirten Lander ju leiften, und es ein ungeheures Wert werben mußte, wem man eine Cameralftatiftit ber Lanber liefern wollte febung meines Baterlandes aber arbeite ich an einem Lehrbuch Des Churfachfischen Cameral= rechte, und ber Churfachfischen Cameralverfaffung, mo ich die Chursachstische Cameralpragin mit behandeln werbe, welches nach einiger Beit erscheinen soll.

Gefchrieben ju Leipzig, ben 26. April 1789.

D. Rößig.

Inhalt

## Inhalt und Uebersicht bes Sanzen.

### Erfte Abtheilung.

### Allgemeine ober Borbereitungslehren,

| Rap. 1. Bon ber Cameral und Finanzwissensch<br>haupt und von den Begriffen und Benennung            | aft überd<br>berfelben, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5. v. Ramenerflarung                                                                                | <b>6</b> , 4            |
| 1. 2. Begriff und Realerflarung                                                                     | O. 4                    |
| 5. 3. Anberweitige Bebeutungen                                                                      | <b>.</b>                |
| \$. 4. 5. Anderweitige Benennung berfelben                                                          | 5                       |
| 5. 6. Daupttheilt ber Finanzwiffenschaft                                                            | 6                       |
| S. 7. Endimect berfelben                                                                            |                         |
| 20 14 Another the continuent                                                                        | 7                       |
| Rap. II. Bon bem Unterschied ber Finangwiffen andern Staatswiffenschaften und ben mabren berfelben. | Gtenfen gu              |
| S. t. Rothwendigfeit ber Unterscheidung                                                             |                         |
| S. 2. Unterfchieb von ber Staatswirthschaft                                                         | 10                      |
| 5. 3. Unterschied von der Deconomie                                                                 | 10                      |
| 5. 4. Bon ber Polizen                                                                               | 10                      |
| 5. 5. Unterfchieb von ber Politif                                                                   | 11                      |
| 5. 6. Bon ber Cameralverfuffung                                                                     | 12                      |
| S. 7. Lom Cameralrecht                                                                              | 12                      |
| Rap. IH. Litteratur ber Binaugmiffenfthaft.                                                         | 14                      |
| \$. 2. Rlaffen ber Litteratur                                                                       | 13                      |
| Rap. IV. Bon bem Rameralrecht, Rameralberfa ibren Quellen.                                          | ffing unb               |
| 5. 1. Begriff des Rameralcechts 5. 2. Die Kameralverfassung                                         | 29                      |

| 9. 3. Die Cameralpraris                     | <b>S.</b> ' | 30      |
|---------------------------------------------|-------------|---------|
| 5. 4. Allgemeines Cameralrecht              |             | 30      |
| 5. 5. Gemeines ,Camerahreche                |             | 30      |
| S. 6. Spezielles Cameralrecht               |             | 30      |
| S. 7. Eintheilung der Cameralverfaffung     |             | 3 I     |
| 5. 8. Leutsches besonderes Cameralrecht     | ٠,          | 31      |
| 5. 9. Gemeines Teutsches Cameralrecht       |             | 31      |
| S. 10. Teutsches Staats und Privatrecht     |             | 32      |
| S. 11. Obfervang                            |             | 32      |
| S. 12. Analogie                             |             | 83      |
| Rap. V. Bon ben Sulfemiffenschaften ber     | Camerali    | mi£.    |
|                                             | emiller itt | o.l.    |
| senschaft.                                  |             |         |
| 5 1. Allgemeines Staaterecht                |             | 34      |
| 5. 2. Positives Staatsrecht                 |             | 34      |
| 6. 2. Statistif                             | ,           | 35      |
| 5. 4. Privatrecht                           | •           | 35      |
| §. 5. Geschichte                            |             | 36      |
| S. 6. Detonomie                             |             | 36      |
| 5. 7. Mathematif                            |             | 36      |
| Rap. VI. Geschichte ber Cameralwiffenfchaft | dust m      | her     |
| Cameralverfaffung.                          | -15 45154   | • • • • |
|                                             |             |         |
| 6. 1. Aeltefte Zeiten überhaupt             |             | 36      |
| S. 2. 3. 4. Megaptens                       |             | 38      |
| 5. 5. Babilonien                            |             | 40      |
| 6. 6. Perfien                               |             | 40      |
| S. 7. 2. Griechen                           |             | 41      |
| 6. 9. Teutsche Aelteffe                     |             | 43      |
| 6. 10. 11. 12. 19. Frankische               |             | 43      |
| 6. 14. 15. Cachfiste                        |             | 45      |
| 1. 16. 17. Brandenburgifche                 |             | 47      |
| 6. 18. Defterreichische                     |             | 48      |
| s. 19 bis 37. Auslandische                  | 49 •        | 59      |
| •                                           | _           |         |
| Rap. VII. Bon ben Borfichteregeln ben be    | er Camei    | als     |
| miffenschaft,                               |             |         |
| s - Washmanhiafals                          |             | 60      |
| 6. 1. Nothmendigkelt                        |             | 60      |
| 5. 3. Staatssetten                          | `           | 6r      |
| 3. Berwirrung mit ber Polisen               |             | 61      |
| \$. 4, Disbrauch ber Jurisprudens           |             |         |
| •                                           | 3           | . 5.    |

| und Mebersicht des Ganzen.                                             | ХI            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| f. 5. Des allgemeinen Staaterechts                                     | <b>6</b> . 61 |
| f. 6. Des Romischen Rechts                                             | 62            |
| 5. 7. Nothwendigkeit ber Rechtsgrundsähe                               | 62            |
| S. 8. Dekonomie                                                        | 62            |
| s. 9. Der Staatswirthschaft                                            | 63            |
| S. 10. Der Thatsachen                                                  | 63            |
| f. II. Berwirrung bes Intereffe                                        | . 63          |
| f. 12, In Colliftonsfällen                                             | . <b>64</b>   |
| Zweyte Abtheilung,                                                     | 67            |
| Bon ben Staatstaffen und landesherrlichen überhaupt.                   | Einfünften.   |
| Rap. I. Von den Staatstaffen überhaupt, un<br>merkaffe insbesondere.   | id der Cam    |
| 5. 1. Entstehung ber Staatstaffe                                       | 67            |
| 6. 2. Staatsbedurfniffe                                                | 67            |
| . 2. Staatstaffe                                                       | 68            |
| 5. 4. 5. 6. Trennung der Staatskaffen                                  | 68 u. 69      |
| 5. 7. 8. 9. 10. 11. Nothwendigfeit der Trennun                         | 8 69. u. 70   |
| Rap. II. Kon Landesfürftlichen Einkunften                              | iberhaupe.    |
| f. 1. Berfchiebene Arten ber Gintunfte                                 | 71            |
| 6. 2. Welche hieher gehören                                            | 71            |
| 5. 3. 4. Allgemeine Regeln                                             | 7.1           |
| 5. 5. Die nabere Bestimmung                                            | .73           |
| 5. 6. Gemeine Quellea                                                  | .74           |
| §. 7. 8. 9.110. Besondere                                              | 74 u. 75      |
| Rap. III.                                                              | eru.          |
| 5. 1. Begriff ber Chatoullguter                                        | 74            |
| 6. 2. Wichtigkeit berfelben                                            | 77            |
| 5. 3. Quellen                                                          | 77            |
| S. 4. Borinne flo beftehn                                              | 78            |
| 5. 5. Eigenschaften ber Quellen                                        | 78            |
| 6. 6. Bermenbung der Chatoufigelber und Chato                          |               |
| 5. 7. Auf Manufakturen                                                 | 78            |
| S. 8. 9. 10. 11. Bortheilhafte Anwendung<br>5. 12. Borrechte derfelben | 78            |
| T. LE. ZULLIMIN VILINIYIN                                              | . 8€          |
|                                                                        | Drite         |

•

ļ

1

•

,

## Dritte Abtheilung.

Bon ben Domainen und Cammergutern.

| Rap. I. Bon ben Cammergutern ubergaupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5. 1. 2. 3. Allgemeine Bemerfungen G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84                |
| . 4. Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84                |
| 6. 5. Unterschieb von Staatsgutern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85                |
| 6. Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85                |
| 5. 7. Menge ber Domainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86                |
| 5. 8. Entstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                |
| 6. 9. Durch Vertrage und andere Arren<br>5. 10. 11. Einverleibung der Chatoullguter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                |
| 6. 12. Lehnsanfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 89              |
| 5. 13. Auskaufung bes Abels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89                |
| 14. Bertinengen Bermehrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                |
| S. 15. Beurbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90                |
| 5. 16. Rachtheilige Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 30              |
| Rap. IL. Bon dem Nechte des Fürsten an den Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ımer•             |
| gütern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| . r. Woraus bie Rechte fließen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91                |
| 6. 2. Mbficht ber Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92                |
| 5. 3. 4. Beraußerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93                |
| f. 6. Zingausthuungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94                |
| . 7. Infeudation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Rap. Ill. Bon ben verschiebenen Benugungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber               |
| Cammerguter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                 |
| and the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96                |
| 5 60 #4!.h 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. 9 <del>7</del> |
| y. a. y. Action the contract of the contract o | 98                |
| an and its                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 98              |
| 6, 5. Rachebeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98                |
| 6. 6. Bortheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99                |
| 6. 7. Berpachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99                |
| s. g. Borthell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 100<br>25       |
| s. 9. Rachtheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100               |
| f. ia. Erbpacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 11             |
| $r^{-}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | y. 11.            |

| und Uebersicht des Ganzen.                                                            | XIII   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| f. 11. Buficherungeverwaltung G.                                                      | 101    |
| S. 12. Berlegung ber Domainen in Bauerguter                                           | 101    |
| S. 13. Gin Sall ber glucklichen Unwendung berfelben                                   | 102    |
| 9. 14. Mabrenbolgischer Borfchlag                                                     | 103    |
| 5. 15. Beurtheilung                                                                   | 105    |
| S. 16. Andere nachtheilige Arten                                                      | 106    |
| Sap. IV. Bon ber rentheymaßigen Bermaltung ber mergdeer im Gangen.                    | Eam.   |
| S. I. Bergeichnis ber Guter                                                           | 107    |
| 6. 2. Sammlung ber Dofumente                                                          | 108    |
| f. 3. Copialbucher                                                                    | 108    |
| 5. 4. Inventarien                                                                     | 108    |
| S. 5. Anfchlage                                                                       | 108    |
| §. 6. Revistonen                                                                      | 108    |
| 5. 7. Rechnungen                                                                      | 108    |
| S. 8. 9. Inftruftionen                                                                | 109    |
| §. 10. Sicherungen der Rechte ber Guter                                               | 110    |
| 5. 11. 12. 13. Gute Bewirthschaftung berfelben                                        | 110    |
| Vierte Abtheilung.                                                                    |        |
| Bon ben Cammerregalien.                                                               | ,      |
| I. Abschnite.                                                                         | •      |
| Bon ben Cammerregalien ober ben ber Cammer ang fenen Landesfürflichen Sobeiterechten. | ervie. |
| S. I. Begriff ber Regalien                                                            | 711    |
| 5. 2. Weitere Ausdehnung bes Begriffs                                                 | 116    |
| 5. 3. Cammerregalien                                                                  | 116    |
| 5. 4. 5. Grunde ber Regalien                                                          | 1.7    |
| 6. 6 bis 10. Aligemeine Regeln für die Regaliftrung                                   | 118    |
| 3. 11. Rugbare Gerechtigfeiten                                                        | 119    |
| 5. 12. Sie außern fich blos im Lande                                                  | 100    |
| 5. 13. Unberweitige Urfachen gur Unterfcheibung ber                                   | Sie    |
| gailed and hubbaren Hechte                                                            | 120    |
| 5. 14. Regalia immanentia et transcuntia                                              | 121    |
| 5. 15 16. Haupteintheilung 121.                                                       | 122    |
| 5. 17. 18. Bas man darunter begreift                                                  | 123    |
| 5. 19. Beraußerung ber Cammerregalien                                                 | 133    |
|                                                                                       | ~~     |

## Inhalt

| §. 21          | 1. Verfährung<br>1. 22. Vorsicht ben ber Regalienaubübung<br>1. Allgemeine Berwaltungsregeln | S. 123<br>125<br>126 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | II. Abschnitt.                                                                               |                      |
|                | Bon ben Sobeiterechten auf bem feften gan                                                    | bes.                 |
| Kap.           | 1. Bon bem Strafenregale.                                                                    |                      |
|                | Grunde beffelben                                                                             | نه د د               |
| ģ. 1.<br>ģ. 2. | Inbegriff                                                                                    | 128<br>128           |
| <b>§</b> . 3.  | Rugbare Gerechtsame                                                                          | 120                  |
| Ş. 4.          | Sochfte Grundfage ben benfelben                                                              | 130                  |
| <b>§</b> . 5.  | Rechte und Berbindlichfeilen barans                                                          | 130                  |
| 5. 6.          | Strafenanlagen                                                                               | 130                  |
| <b>§</b> . 7•  | Leitung bes Buhrmefens                                                                       | 131                  |
| \$. 8.         | Berlegung                                                                                    | 131                  |
| <b>§</b> . 9.  | Gefundene Sachen                                                                             | 131                  |
| g. 10.         | Bolleegal                                                                                    | 132                  |
| §. 11.         | Straffen und Chauffee-Gelber                                                                 | 132                  |
| 5. 12.         | Geleite                                                                                      | 192                  |
| g. 13.         | Privatwege                                                                                   | 132                  |
| §. 14.         | Gerichtsbarteit                                                                              | 132                  |
| <b>§</b> . 19. | Untersuchung und Beffrafung                                                                  | 133                  |
| <u>\$</u> 16.  | Unnahme ber Cachen ber Getebteten                                                            | 133                  |
| §. 17.         | Strafgelber                                                                                  | . 139                |
| §. 18.         | Confistation -                                                                               | 134                  |
| <b>§</b> . 19. | Amitserrichtung                                                                              | 134                  |
| <b>g</b> . 20. | Eintheilung ber Straffen und Bege                                                            | 134                  |
| <b>§</b> .\21. | Borauf es ben ber Bermaltung antomme                                                         | 135                  |
| §. 22.         | Anlagen der Straffen                                                                         | 135                  |
| <b>§</b> . 23. | Worauf man sonderlich su seben                                                               | 136                  |
| §. 24.         | Arten ber Straffen                                                                           | 137                  |
| 5. 25.         | Straffen Charten .                                                                           | 137                  |
| §. 26.         | Befchreibung ber Strafen                                                                     | 137                  |
| <b>§. 2</b> 7. | Ausmeffung                                                                                   | 138                  |
| . 28.          | Strafenfommiffion.                                                                           | 138                  |
| . 29.          | Wasserlauf                                                                                   | 138                  |
| j. 30. 3       | 11. 32. Unterhaltung ber Strafen                                                             | 139                  |
| 33.            | Berfchonerung                                                                                | 140                  |
| . 34.          | Folgen Schlechter Straffen                                                                   | 141                  |
| . 35.          | Spezielle Strafenreglements                                                                  | 14t                  |
| . 36.          | Aufficht über Die Etraßen                                                                    | 141                  |

| und Ueberstät des Ganzen.                                                                             | χťv        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| S. 37. Art ber Beforgung                                                                              |            |
| 6. 38. <b>29.</b> Richtung                                                                            | G. 14      |
| 5: 40. 41. 42. Bequemlichfeit                                                                         | · 14:      |
| 5. 43. 44. Regeln für Die Debung ber Revenuen                                                         | 14         |
| Rap. 11. Bon dem Kurftlichen babeite                                                                  | 144        |
| Rap. II. Bon dem Fürstlichen Sobeitsrechte b<br>und Geleices.                                         | es Zolles  |
| 5. 1. Begriff bes Zolles                                                                              | •          |
| \$ 2. Begriff bes Geleites                                                                            | 146        |
| 5. 3. Einrheilung                                                                                     | 146        |
| Ş. 4. Regal                                                                                           | 146        |
| 9. 5. 30ll und Geleitkaerechtigkeiten                                                                 | 147        |
| S. 6. Bollanlegungsrecht                                                                              | 147        |
| S. 6. Bollanlegungerecht<br>5. 7. Bollgerichtsbarfeit                                                 | 148        |
| 5. 8. Bollbeamte ju beffellen                                                                         | 148        |
| 5. 9. Bollgerechtigfeiten ju leiten                                                                   | 148        |
| 5. 8. Bollbeamte zu bestellen 5. 9. Bollgerechtigfeiten zu leiten 5. 10. Brundfage ben dem Zollregale | 149        |
| v. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              | 149        |
| 5. 12. Mus und Eingangejolle                                                                          | 149<br>149 |
| S. 13. Regeln für Musfuhrjotte                                                                        | 149        |
| 6. 14. Erfte Regel<br>6. 15. Swente Regel                                                             | 150        |
| S. 15. Zwente Regel<br>S. 16. Dritte Regel                                                            | 150        |
| 6 17. Rierte Regel                                                                                    | 150        |
| S. 17. Bierte Regel<br>S. 18. Funfte Regel                                                            | 150        |
| 5. 19. Sechste Regel                                                                                  | 151        |
| 5. 20. Siebente Regel                                                                                 | 151        |
| 9. 21. Uchte Regel                                                                                    | 151        |
| 6. 22. Reinte Regel                                                                                   | 15 t       |
| 5. 23. Regeln für Cinfubriolle, Gras Wagel                                                            | 151        |
| S. 23. Regeln für Einfuhriolle. Erfte Regel<br>S. 24. 3mepte Regel                                    | 152        |
| 3. 23. Ditte Regel                                                                                    | 152        |
| 9. 26. Vierte Regel                                                                                   | 152        |
| 5. 27. Funfte Regel                                                                                   | 152        |
| 5. 28. Sechfte Regel                                                                                  | 153        |
| 5. 29. Siebente Regel                                                                                 | 153        |
| S. 30. Achte Regel                                                                                    | 153        |
| S. 31. 32. Regein für Durchgangsjoll                                                                  | 154        |
| S. 33- Allgemeine Bemerfung                                                                           | 154        |
| \$134. Anwendung auf das Geleite                                                                      | 155        |
| 5. 35 bis 48. Mugemeine Ringheiteregel ber Berme bes 3ouregals                                        | iltuna     |
| 155 pi                                                                                                | 8 159      |
|                                                                                                       | Rap.       |

| Rap. III. Bon bem Postregal.                                                                        | . `        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                     | 16f<br>161 |
| 5. 2. Begriff                                                                                       |            |
| 6. 3. Ableitung aus bem Staatdeigenthume                                                            | 16t<br>162 |
| 5. 4 bis 8. Daraus fließenbe Rechte                                                                 | 163        |
| Sorauf fich bas Postwesen grundet                                                                   | 163        |
| 6. 10. Bernunftiger Endsweck beffelben<br>5. 11. Dauptgrundfat fur die Maabregeln bep bem           |            |
| 2. II. Muhiftenning int me menneridem and arm                                                       | 163        |
| wefen .<br>6. 12 bis 16. Spezielle Regein                                                           | 164        |
| 5. 17 bis 19. Maasregeln jur Sicherheit                                                             | 165        |
| 6, 20. Eintheilung ber Poften                                                                       | 166        |
| 6. 21. Sachenertrapoffen                                                                            | 166        |
| 6. 22. Bequemlichteit                                                                               | 167        |
| 5. 23. Reitende Poft                                                                                | 167        |
| 5. 24 bis 27. Briefporto                                                                            | 167        |
| e 29. Wostscheine                                                                                   | 169        |
| 6 29. Sittlichkeit der Postdedienten                                                                | 169        |
| s an Subardination                                                                                  | 169        |
| 6.21. Postcombinationstecesse                                                                       | 170        |
| E. 12. Dellarannon                                                                                  | *:17%      |
| 6. 33. Postoctonomic                                                                                | :379       |
|                                                                                                     | . 25       |
| 5. 35. Unterhaltung ber Pferbe und bes Geschirres                                                   | 171        |
| g. 36. Rechnungsweiten                                                                              | -/-        |
| § 37. Beimingewefen                                                                                 | 171        |
| Rap. IV. Bon ben lanbesfürftlichen Sobeitsrechte<br>Die Balbungen und Forfte, ober bem Forftregale. | n über     |
| Die Munftiffeit eine Barliet, soge sem Darter Barre                                                 |            |
| 5. 1. Begriff                                                                                       | 174        |
| 6, 2. Darunter liegende Rechte                                                                      | 175        |
| 6.0. Das Cameraleigenthum                                                                           | 175        |
| a. 4. Oberauflicht und Obergerichtsvarreit                                                          | 175        |
| e e Glekaebuna                                                                                      | 176        |
| 5. 6. Leitung ber Forftwirthschaft ber Unterthaner                                                  | 170        |
| 5. 7. Borrechte und Revenuen aus Unterthanen. &                                                     | orpen      |
| e e contema                                                                                         | 176<br>176 |
| s. g. Holsanweisung                                                                                 | 176        |
| 6. g. Holychenden                                                                                   | 177        |
| S. to bis 13. Concessionen                                                                          | 177        |
| 5. 14. Holzhandel                                                                                   | 6 15       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,                                                                              |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                         |
| und Uebersicht bes Gangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | •                                       |
| and acordante or Sangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XVII                                                                             |                                         |
| 15. Holzhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G. 178                                                                           | •                                       |
| 16. Holyberwustungen zu steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178                                                                              | 1                                       |
| 17. Rechte an den Cameralforsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178                                                                              |                                         |
| 18. 19. Hauptgrundsat für das Korftregal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178                                                                              |                                         |
| 20. Kenninig der Waldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179                                                                              | •                                       |
| 21: Lagbergische Methobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179                                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 22. Fubrung ber Bucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186                                                                              | · •                                     |
| 23. Forftoetonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180                                                                              | •                                       |
| 24 big gi. Solifdlagen nach Gehanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180                                                                              | •                                       |
| 32. Anweist. Enftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184                                                                              | •                                       |
| 33. Richtiger Begeif pon ichablicher boil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | čán flititen                                                                     | ٠                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184                                                                              |                                         |
| 34: Polieintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184                                                                              |                                         |
| 5. holzvermustungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184                                                                              |                                         |
| io. Genilaite plage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185                                                                              |                                         |
| 37 bis 44. Rebennugungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185                                                                              |                                         |
| 15. Berbutung von Rrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188                                                                              | <b>v</b>                                |
| 47. Wiederanpflanzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188                                                                              | •                                       |
| 18. Forstverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189                                                                              |                                         |
| 19. Berltechennsenicks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , <b>189</b>                                                                     | •                                       |
| 12. Brein adamianten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190                                                                              | •                                       |
| p. V. Bon bent nugbaten lanbeshereliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ii bahilet.                                                                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in Maderica                                                                      |                                         |
| rechte uber die Jagden ober dem Jagdregali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.                                                                               | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | · ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |
| 1. Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192                                                                              | •                                       |
| r. Begriff . Jagbgerechtigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 <b>2</b><br>192                                                               |                                         |
| r. Begriff Jagbgerechtigkeit Unterfchieb zwifchen bepben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 <b>2</b><br>192<br>192                                                        | •                                       |
| r. Begriff<br>Jagdgerechtigkeit<br>Unterschied zwischen bepben<br>Theile des Jagdregals                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192<br>192<br>192<br>191                                                         | •                                       |
| r. Begriff<br>Jagdgerechtigkeit<br>Unterschied zwischen bepben<br>Theile des Jagdregals<br>Obereigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i9#<br>19#<br>19#<br>19#<br>19#                                                  | •                                       |
| r. Begriff . Jagdgerechtigkeit . Unterschied zwischen bepben . Theile des Jagdregals . Obereigenthum . Oberfte Leitung aller Jagden.                                                                                                                                                                                                                                                            | 192<br>192<br>192<br>193<br>193<br>193                                           |                                         |
| 1. Begriff 2. Jagdgerechtigkeit 3. Unterschied zwischen bepben 4. Theile des Jagdregals 4. Obereigenthum 5. Oberfie Leitung aller Jagden. 6. Andere Rechte                                                                                                                                                                                                                                      | 192<br>192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194                                    |                                         |
| 1. Begriff 2. Jagdgerechtigkeit 3. Unterschied zwischen bepben 4. Theile des Jagdregals 5. Obereigenthum 6. Oberste Leitung aller Jagden. 6. Andere Rechte 6. Jagdbienste                                                                                                                                                                                                                       | 192<br>192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194                                    |                                         |
| 1. Begriff 2. Jagdgerechtigkeit 3. Unterschied wischen benden 4. Theile des Jagdregals 5. Obereigenthum 6. Oberste Leitung aller Jagden. 7. Andere Rechte 6. Jagdbienste 6. Dauptfat ben bem Jagdregal                                                                                                                                                                                          | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194                                    |                                         |
| 1. Begriff . Jagdgerechtigkeit . Unterschied zwischen benden . Theile des Jagdregals . Obereigenthum . Oberste Leitung aller Jagden Andere Rechte . Jagddienste . Dauptfat ben bem Jagdregal o. Uebertreibung des Jagdregals                                                                                                                                                                    | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195                             |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Unterschied wischen benden 3. Theile des Jagdregals 4. Obereigenthum 5. Oberste Leitung aller Jagden. 6. Andere Rechte 6. Jagdbienste 6. Dauptfat ben bem Jagdregal 6. Uebertreibung des Jagdregal 7. Wenn es vortheilhaft ist                                                                                                                               | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>195                      |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Unterschied zwischen bepben 3. Theile des Jagdregals 3. Obereigenthum 4. Oberste Leitung aller Jagden. 4. Andere Rechte 5. Jagdbienste 6. Hauptsat ben bem Jagdregal 6. Uebertreibung des Jagdregal 7. Wenn es vortheilhaft ist 7. Schranfen für den Wildsand                                                                                                | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>196                      |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Unterschied zwischen bepben 2. Theile des Jagdregals 2. Obereigenthum 3. Oberste Leitung aller Jagden. 3. Andere Rechte 4. Jagddienste 5. Daupyfat ben bem Jagdregal 6. Uebertreibung des Jagdregals 7. Wenn es vortheilhaft ist 72. Schranfen für den Wildstand 73. Renntnis besselben                                                                      | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>196<br>196               |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Unterschied zwischen bepben 3. Theile des Jagdregals 2. Obereigenthum 3. Oberfie Leitung aller Jagden. 3. Andere Nechte 3. Jagdbienste 4. Daupyfat ben bem Jagdregal 5. Wenn es vortheilhaft ist 6. Schranken für den Wildstand 6. Renntnis besselben 6. Renntnis besselben 6. T. Wie man sie erhalte                                                        | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>196<br>196               |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Unterschied zwischen bepben 3. Theile des Jagdregals 3. Obereigenthum 4. Oberfie keitung aller Jagden. 4. Andere Rechte 5. Jagddienste 6. Hauptsat ben bem Jagdregal 7. Wenn es vortheilhaft ist 7. Wenn es vortheilhaft ist 7. Schranken für den Wildstand 7. Kenntnis desselben 7. Wie man sie, erhalte 7. Wie man sie, erhalte 7. Gutes Verhältniss       | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>195<br>196<br>196<br>196               |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Unterschied zwischen bepben 3. Theile des Jagdregals 3. Obereigenthum 4. Oberfie keitung aller Jagden. 4. Andere Rechte 6. Jagddienste 6. Haupyfat ben dem Jagdregal 7. Wenn es vortheilhaft ist 7. Wenntnis besselben 8. Kenntnis besselben 8. Kenntnis besselben 8. Kenntnis besselben 8. Towansen sie erhalte 6. Gutes Verhältnis 7. Wo er zu begunstigen | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>196<br>196<br>196        |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Unterschied zwischen bepben 4. Theile bes Jagdregals 2. Obereigenthum 3. Oberste Leitung aller Jagden. 2. Andere Nechte 3. Jagdbienste 3. Houptsat ben bein Jagdregal 5. Uebertreibung des Jagdregal 6. Uebertreibung des Jagdregals 7. Wenn es vortheilbast ist 7. Wie man ste, exhalte 6. Gutes Verhaltnis 7. Wo er zu begunstigen                         | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>196<br>196<br>196<br>198 |                                         |
| 1. Begriff 1. Jagdgerechtigkeit 2. Untwichied zwischen bepben 2. Heile des Jagdregals 3. Obereigenthum 4. Oberfie keitung aller Jagden. 4. Andere Rechte 6. Jagdbienste 6. Dauptfat ben bem Jagdregal 6. Uebertreibung des Jagdregal 7. Wenn es vortheilhaft ist 8. Schranken für den Wildstand 8. Kenntnis desselben 8. I. Wie man sie, erhalte 6. Gutes Verhältnis 7. Wo er zu begünstigen    | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>196<br>196<br>196        |                                         |
| 1. Unterschied zwischen benden 1. Theile des Jagdregals 2. Obereigenthum 2. Oberste Leitung aller Jagden. 2. Andere Rechte 2. Jagdbienste 3. Dauptsat ben bem Jagdregal 4. Uebertreibung des Jagdregals 5. Wenn es vortheilhaft ist 6. Genanten für den Wildstand 6. Renntnis besselben 6. Gutes Verhaltnis 7. Wo er zu begünstigen                                                             | 192<br>192<br>193<br>193<br>193<br>194<br>194<br>195<br>196<br>196<br>196<br>198 |                                         |

. . **.** 

## nii Inhalt

| 6. 19. Schonung nach Ungludefällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5: 40. Bericheuchung ju verhuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199    |
| 6. 21. Wilodieberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199    |
| 6. 22. Unterschleife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199    |
| 5. 23. Bu ftartes Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199    |
| Lad. Roppeligaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200    |
| 6. 25. Berhutung ber Wilbichaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200    |
| 6. 26. Rornung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200    |
| 6.27. Wildniederlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201    |
| 5. 28. Jagbabtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201    |
| Dirfchftangeneinliefetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201    |
| 20. Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202    |
| 5. 31. Jagb . Cameralwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202    |
| Rap. VI. Bon bem Bergregal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204    |
| W 40 77 14 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207    |
| A CALLERY AND A CONTRACTOR AND A CONTRAC | 207    |
| 2 1 Section after alle Neitherale un Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208    |
| Y On Mark to Market Mark Det Margard 211 Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sauen  |
| 2. 2. Michte ottt frateribenen gen mengann fin amb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208    |
| 6. 6. Berggebenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209    |
| J' - an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209    |
| The West hed Morfauls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209    |
| 11. heraana in der Vergeamerandelienschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210    |
| 11. Uebergang it ber Bergauftrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210    |
| Micheranfluchting alter Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211    |
| Morauf man ben neuen Antagen in acheen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 i E  |
| 3 . C Bestimmung der Reldmagte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212    |
| J. T. Co. amilia anaman sus harhildett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212    |
| of his 32 91 leemeines Ochmelsweien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214    |
| ž ok Rerapeotek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215    |
| 5. 27. Eredie ben dem Bergoine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 08. |

| und Meberficht bes Ganzen.                    | XIX          |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 5, 28. 29. Bergcaffen                         | _            |
| S. 30. Affeturangen                           | B. 235       |
| 5. 31. Berhutung ber Betrageregen             | 215          |
| 5. 32. Besondere Beforderungsanftalten        | 216          |
| 5. 33. Pramien                                | 216          |
| 9. 34. Semertichaftliche Rebienungen          | \$16 ·       |
| 5. 35. Berbefferung bes Mafchinenwefens       | 217          |
| 5. 36. Holsvorrathe                           | 217          |
| \$ 37. Mittel zu mohlfeilen Abheitelage       | 217          |
| 9. 38. Wortbeilhafte Rebenarheiten            | 218          |
| D. 89. Worldrae für die Gestundheit           | 318          |
| J. 40. Erleichterung ber Arbeiten             | 218          |
| J. 41. Aktujanenschonung                      | 219          |
| 9. 42. Bergbau burch Frembe                   | 219          |
| 3. 43. Ontwerte                               | 214          |
| 5. 44. Steintoblen und andre Gegenftanbe      | .220         |
| 5. 45 dis 12. Carribelli                      | 220          |
| 5. 53. Mineralquellen                         | 926          |
| Rap. VII. Bon bem Mütigregal,                 | 224          |
| 5. I. Berfchiebene Betrachtung bes Mingwefons | A            |
| 2. 2. Marcet and innerel motive               | 227          |
| 9, 3. Müngreyal                               | 228          |
| 5. 4 bis 6. Dobe Gerechtsame                  | 228          |
| S. 7. Munggerechtigfeit                       | 228          |
| 5. 8. Lanber, Die es gluctlich ausüben        | 22g          |
| 3. T. Hittgang Der Aramentation in an ale     | 22g          |
| y. 10. Seigutung ver nachteiligen Merkrande   | 229<br>tbler |
| mercane in anothe Medicin                     | 230          |
| S. 11. Ginfchmelgen                           | 230          |
| 5. 12. Munsprobation                          | <b>230</b>   |
| 5. 13. Ausgang guter Munforten gu verbaten    | 23E          |
| y · 4. Wandeldaniik mil oʻn xixakanı          | 236          |
| - 15. Veryalinis iwijden Gold und Silker      | 23£          |
| p to. 17. Urrgale daden                       | 231          |
| . 18. Mangius                                 | 238          |
| . 19. 20. Febler ber Mungen                   | 232          |
| . 21. Borficht ber Mungorbnung bietinne       | 239          |
| r 22. 23. Cuptioning managed airms            | 233          |
| - 24. Traide ykunien                          | 234          |
| . 25. 26. Auberweitige Klugheiteregeln        | 234          |
| <b>b</b> a                                    | \$. 27.      |

| §. 27.<br>§. 28. | asillendrliche Brunterpobung                                         | <b>©.</b> 234<br>235 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§</b> . 29.   | Billführliche Seibauspragung                                         | 235                  |
| Š. 30.           | Papiergold                                                           | 235                  |
| §. 81.           | hauptregeln ben bem Dungwefen                                        | 236                  |
| §. 32.           | Mertantie                                                            | 236                  |
| <b>§.</b> 53.    | Mungkatte                                                            | 236                  |
| <b>§</b> . 34•   | Berleihung ber Minggerechtigfeiten                                   | 237                  |
| <b>§.</b> 35•    | Deutfie Danfüße                                                      | 237                  |
|                  | Dritter Abfcmitt.                                                    |                      |
|                  | Bon Bafferregalien.                                                  |                      |
| Rap.             | I. Bon den Regalien ober Hoheitstechten<br>paffer des Landes.        | über bil             |
| Ş. I.            | Begriff                                                              | 239                  |
| <b>§</b> . 2.    | Gegenftanbe                                                          | ' 240                |
| §. 3.            | Rusungsarten                                                         | 240                  |
| §. 4.            | Brund ber Maffetreachth                                              | 240                  |
| §. 5.            | Allgemeine Gerechtfame, und gwar bie b                               | sectic ser           |
|                  | ung                                                                  | 241                  |
| <b>`§</b> . 6.   | Dbergerichtsbarfeit                                                  | 241                  |
| S: 7.            | Gefengebung in bergleichen Gegenftanben                              | 24I<br>24I           |
| •                | Sandelsleitung                                                       | 242                  |
| <b>§.</b> 9.     | Claffen der Regalien                                                 | -4-                  |
| <b>L</b> ap.     | II. Bon bem Bollergal auf ben Bewäffert                              | ٠٠ ما                |
| 6. t.            | Wasserzolle                                                          | 249                  |
| <b>§</b> . 2.    | Wofür fle erlegt werben                                              | 243                  |
| Rap.             | III, Bon bem boben Rechte ber Schiffa<br>igen andern Wafferregalien, | hrt, auch            |
|                  | Schiffahrt                                                           | 244                  |
| y. 1.            | Berschiebene Erlegungen                                              | 244                  |
| J. B.            | 4. See Ctapel                                                        | 245                  |
| §. 5.            | Rrahnenrecht                                                         | <b>±45</b>           |
| , •              | IV. Bom hafen Ufer Benden Gabered                                    | bte.                 |
|                  | •                                                                    | 246                  |
| <b>9.</b> I.     | Hafenrecht                                                           | 5. 2.                |
|                  | •                                                                    |                      |

|                                                                      | •             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                      |               |
| und Ueberficht bes Gangen.                                           | KXt           |
| 5. a. Brudenrecht                                                    | <b>5.</b> 246 |
| 5. 3. Regeln für die Erhebung                                        | 247           |
| 5. 4. Regeln für ben Bau                                             | 247           |
| S. 5. Baherecht                                                      | 247           |
| 5. 6. Bo Bricken bor ben Fahren zu mahlen                            | 248           |
| 5. 7. Canale                                                         | 248           |
| 5. 8. Necht bes Leitpferves                                          | 249 .         |
| Rap. V. Bon bem Floffregal.                                          | . ,           |
| S. t. Flofregal                                                      | 251           |
| S. 2. Rechte barans                                                  | 252           |
| §. 3. Rugungsart                                                     | 252           |
| S. 4. Holyvertheilung                                                | 25,2          |
| S. 5. Floßarten                                                      | 252           |
| 5. 6. Flofanstalten<br>5. 7. Zeit des Flosens                        | 253           |
| 5. 7. Seit ves Flogens<br>5. 8 bis 10. Was daben zu beobachten       | . 25%         |
| 5. II. Hartes Holz zu flößen                                         | 254<br>254    |
| 5. 12. Flosmaabregeln                                                | 255           |
| 5. 13. Reberlassung an Unterthanen                                   | 255           |
| Rap. VI. Bon bem boben Rechte in Aufehung                            |               |
| lenanlagen an öffentlichen Flüffen und Ströhi                        | nen.          |
| S. I. Mühlenwesen                                                    | 257           |
| 5. 2. Rugungen davon                                                 | 258           |
| 5. 3. Was daven zu verhüten                                          | 259           |
| Rap. VII. Bon ben Regale der witten Fischere                         | <b>).</b>     |
| 5. r. Was barunter gehöret                                           | 260           |
| L. 2. Bilbe Rischeren                                                | 260           |
| 5. 3. Wie fie ju nagen "                                             | 261           |
| 5.14. Regiements für die Fischeren                                   | <b>261</b>    |
| 5. Berpachtung ber wilden                                            | 262           |
| 5. 6. Beobachtung der vekonomifchen Regeln                           | . 262         |
| 5. 7. Dekonomische Grundfage                                         | 269           |
| 5. 8. Refervate                                                      | 269           |
|                                                                      |               |
| 5. 9. Rammerteiche                                                   | 263           |
| 5. 9. Rammerteiche<br>5. 10. Berlenfang                              | 263           |
| 5. 9. Rammerteiche<br>5. 10. Perlenfang<br>5. 11. Wie ste zu benuten | 263<br>264    |
| 5. 9. Rammerteiche<br>5. 10. Berlenfang                              | 263           |

· .

٠

. .

1.

•

| K11, |  | In | 60 | al  |  |
|------|--|----|----|-----|--|
| -61  |  | ~" | 7  | , i |  |

| <b>5</b> . 13          | . Seibenmufcheln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>S</b> . 262                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 5. 14                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263                              |
| 5. 15                  | . See und Bonfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 263                              |
| <b>5</b> . 16          | . Bernftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>263</b>                       |
| fid                    | VIII. Regalien fiber bie in ben Gewi<br>befindenden, oder fonft daben eintreten<br>ihnngen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ffern jufällig<br>ben jufälligen |
| <b>§</b> . 1.          | Bas hierzu gehöre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267                              |
| <b>§.</b> 2.           | Stranbrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267                              |
|                        | Benubung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268                              |
| 5. 4.                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269                              |
| 5. 5.                  | Solomaiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>2</u> 69                      |
| <b>§</b> . <b>6</b> .  | Solowasche Arten berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270                              |
| §. 7.                  | Silbermasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270                              |
| 5. 8.                  | Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271                              |
| 5. 9.                  | Berlaffenes Uferbett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> 74                     |
| Kap.<br>5. I.<br>5. 2. | IX. Bon den Einfanften aus den BBa<br>Einfunfte<br>Grundfaße ihrer Benutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fferregalien.<br>272<br>272      |
| Rap.                   | X. Bon Berwaltung ber Mafferregali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en überhaupt.                    |
| §. I.                  | Spbrographien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273                              |
| <b>Š</b> . 2.          | <b>Etats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274                              |
| <b>§</b> . 3.          | Waffer bap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 274                              |
| 5.4                    | Auschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274                              |
|                        | Borauf es baben vorzüglich antomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274                              |
| <b>5. 6.</b>           | Departement und Commiffion wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|                        | On Salemba Children                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 976<br>276                       |
|                        | Bu haltende Bucher<br>Gefete und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 276                              |
| <b>5</b> . 9.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>D.</b> A.           | reftion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 277                              |
| <b>§</b> . 10          | <b>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277                              |
| 4:                     | on the standard of the standa |                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |

Rusun.

### IV. Abschnitt.

Bon ben nugbaren Sobeiterechten, welche aus einer gewiffen Berfaffung ober als nugbare Gerechtsame aus wesentlichen Majestatsrechten fließen.

Rap. 1. Bon bem Lehnsregale und ben Rugungen aus bemfelben.

| - 00          | mkiotu.                                                                                                                                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Š. 1.         | Begriff '                                                                                                                                                          | <b>3.</b> 279 |
| §. 2.         | Grund beffelben                                                                                                                                                    | 279           |
| <b>§</b> . 3. | Ebeile deffetben                                                                                                                                                   | 279           |
| 5. 4.         | Darunter liegende Rechte                                                                                                                                           | 279           |
| 5. 5.         | Rupungen                                                                                                                                                           | 280           |
| <b>§</b> . 6. | 7. Einwilligungsrechte                                                                                                                                             | 280           |
| <b>5</b> . 8. | - Vortauf                                                                                                                                                          | 280           |
| · §. 9.       | Anderweitige Rupungen                                                                                                                                              | 28 t          |
| §. 10         | . Ritterpferdesgelder                                                                                                                                              | 28 I          |
| §. I :        | . Ponativ und Charitativgelber                                                                                                                                     | 281           |
|               | Emenben                                                                                                                                                            | 281           |
| <b>§</b> . 13 | . Rechte ben Berfchulbungen der Lehngüter                                                                                                                          | 282           |
| §. 14         | . Lehnsanfälle                                                                                                                                                     | 282           |
| §. 15         | Lehnsobervormunbschaft                                                                                                                                             | 282           |
| <b>§</b> . 16 | bis 22. Regeln jur vortheilhaften Benutung                                                                                                                         | 282           |
| <b>§</b> . 23 | . Urtheil über die Lehnsverfaffung überhaup                                                                                                                        | t. 284        |
| Iur<br>bef    | II. Bon ben Augungen von ber Gesetgebun<br>e konorum, der obersten Gerichtsbarteit, und<br>onderm Falle unmittelbar wirkenden Oberst<br>thum, und dem Histudrecht. | bem in        |
| 5. T.         | MIgemeine Bemertung                                                                                                                                                | 385           |
| 6. 2.         | Drivilegiengelber                                                                                                                                                  | 286           |
| §. 3.         |                                                                                                                                                                    | 286           |
| Š. 4.         | Confirmationsgelber                                                                                                                                                | 286           |
| 61s.          | Majorennitaterflarungen                                                                                                                                            | 286           |
| §. 6.         |                                                                                                                                                                    | 286           |
| Š. 7.         |                                                                                                                                                                    | 286           |
| 6. 8.         | Contrebande                                                                                                                                                        | 287           |
|               | Rugungen aus bent Juro honorum.                                                                                                                                    |               |
|               |                                                                                                                                                                    |               |
| S. 9.         | Burbenertheilungen                                                                                                                                                 | 227           |

MomiBionegelber

#### VIXX

## Inhalt

| bergungen aus der oberften Serichtsbarteit.                      |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. 11. Gerichtsfportein                                          | 288        |
| S. 12. Libngelber                                                | 288        |
| S. 13. Strafgelber                                               | 288        |
| 5. 14. Succumbenigeiber                                          | 289        |
| 5. 15. Confiefation                                              | 289        |
| S. 16. Gerichteberleihung                                        | 289        |
| \$- 17. Abjugsgelber                                             |            |
| Benthume und ben fogenannten Fifenben Dberfte                    | atsei      |
| 5. 18 bis at-                                                    | 289        |
| Rap. III. Bon ben Dutungen gus ben Sobeiter<br>in Rirchenfachen. | echten     |
| S. I. Religionsübungsgelber                                      | 102        |
| 9. 2. Lupensationen                                              | 291        |
| \$. 3. Beiffliche Strafgelber                                    | 29I        |
| 5. 4. Recht der erften Bitte und Paniebriefe                     | 292        |
| 5. 5. Annaten                                                    | 292        |
| Rap. IV. Ban ben Rugungen aus bem Rechte binganbie.              | er Ars     |
| 5. 1. Bas für bie Domainen baraus fließen fann                   |            |
| 7. 2. Ant one full kink                                          | 293<br>293 |
| 5. 3. Erweiterung ber Cammerregalien in ben erb                  | berten     |
| Eanven .                                                         | 294        |
| 5. 4. Cubfidiengelber                                            | 294        |
| 5. 5. Etrafgelber                                                | 294        |
| 5. 6. Militarifche Conceffionsgelber                             | 294        |
| 5. 7. Revenuen von Subalternen Territorien 5. 8. Rriegsfteuer    | 295        |
| \$. 8. Rriegsfteuer                                              | 295        |
| Rap. V. Bon ben Rugungen aus Bolferverhaupi                      | fen.       |
| 5. I. Mus Megociationen                                          | 296        |
| 9. 2. Aus andern Bolferverhaltniffen                             | 296        |
|                                                                  | , <u>-</u> |

## und Ueberficht bes Gangen.

XXV

### Fünfte Abtheilung.

### Bon ben Steuern und anbern Auflagen.

### I. Abschnitt,

### Bon ben Steuern überhaupt.

| •                        | Sin inii Gitt                                                                   | icen stock bataliër                     |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Kap.                     | I. Ueber bie Stenern                                                            | und ihre perfchiebenen El               | offen. |
| §. 1.                    | Die Steuern find bie                                                            | ptitte Linantpanblanclik                |        |
| Ş. 2.                    | Litteratur                                                                      | Triori Continue antib tutinit           |        |
| R. 3.                    | Cteuerinftem                                                                    | 4.                                      | 308    |
| §. 5:                    | Suftem bes Gullo                                                                |                                         | 308    |
| 5. 6.                    | Onftem bes Colbert                                                              |                                         |        |
| \$ 7.                    | Spitem bes Gully<br>Spitem bes Colbert<br>Physiofratie<br>Endaweck berfelben    |                                         | 368    |
| S. 8.                    | Enbawect berfelben                                                              |                                         | 30     |
| §. 9.                    | Chanolane                                                                       |                                         | 309    |
| S. io                    | Biberlegung                                                                     | ^                                       | 300    |
| <b>S.</b> 17.            | Bereinfachung                                                                   |                                         | 304    |
| S: 12                    | Urtheil barüber                                                                 |                                         | 306    |
| Š. 13                    | bis 16. Dothwendige                                                             | Dauptelaffen                            | ~      |
| -                        |                                                                                 | •                                       | 307    |
| Rep.                     | il. Bon ben allgemei                                                            | nen Regeln in Anfrhip                   | ) per  |
| g. 1,                    | •                                                                               | 66 . Co                                 |        |
| ğ. 1                     | Bon ben Steuereigen<br>Erfte Regel                                              | dedatten moerdanbt                      | 310    |
| 2.                       | Erfte Regel<br>Zwepte Regel<br>Dritte Regel<br>Berte Regel                      |                                         | 310    |
| ğ. 5.                    | Dritte Read                                                                     | A POST OF THE PARTY.                    | 810    |
| y. 4.                    | Warte Read                                                                      | THE RESERVE                             | 310    |
| š. Š.                    | Girmure                                                                         | Extendio Y S                            | 311    |
| y, U.                    | Skeantmartung                                                                   | and a filling to the second             | 311    |
| y. /:                    | Ginite Wenel                                                                    | 1000                                    | 311    |
| 5. O. F                  | Einwurf<br>Beantwortung<br>Finfte Regel<br>is 12 Gehfte Regel<br>Giebente Regel | 10.00                                   | 312    |
| * 7 ·                    | Sichente Read                                                                   | 100                                     | 318    |
| y. '3                    | Achte Regel                                                                     | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 312    |
| y• • •                   | aujet steger                                                                    | - 37 6                                  | 213    |
| ş. 15.<br><b>Ş</b> . 16, | Reunte Regel                                                                    | CONTRACT OF CONTRACT                    | 314    |
| §. 17                    | . Eilfte Regel                                                                  | ŕ                                       | 314    |
| y, •/.                   | . Zvolfte Regel                                                                 | •                                       | 314    |
| y. 10.                   | Tourse of the series                                                            | •                                       | 318    |
| §. 19.                   | Dengehnte Regel                                                                 |                                         | 3.3    |
| <b>5. 2</b> 0.           | Biergebnte Regel                                                                |                                         | OfE    |

## Inhalt

IVXX

|                |                                                                                                     | •                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| §. 21.         | Funfzehnte Regel                                                                                    | <b>S.</b> 315           |
| Š. 22.         |                                                                                                     | 315                     |
| §. 23.         |                                                                                                     | 316                     |
|                | is 26. Uchtzehute Regel                                                                             | ,316                    |
| \$. 27.        |                                                                                                     | 317                     |
| §. 28.         | Zwanzigfte Regel                                                                                    | 317                     |
| §. 29.         | Ein und zwanzigfte Regel                                                                            | 317                     |
| <b>6. 30.</b>  | 3men und zwanzigfte Regel                                                                           | 318                     |
| §. 31.         | Dren und smangigfte Regel                                                                           | 318                     |
| 2. 2           | Rier und mantiafte Regel                                                                            | 318                     |
| F 22           | Bier und zwanzigste Regel<br>Funf und zwanzigste Regel                                              | 318                     |
| y. 55          | Sedis und zwanzigfte Regel                                                                          | . 319                   |
| § 34           |                                                                                                     |                         |
| §. 35.         | When we smanting Read                                                                               | 319                     |
| <b>§</b> . 36. | Acht und zwanzigfte Regel                                                                           | 319                     |
| 5. 37.         | Meun und zwanzigfte Regel                                                                           | 919                     |
| §. 38.         |                                                                                                     | \$20                    |
| <b>9</b> . 39. | Ein und brenfigfte Regel                                                                            | . 320                   |
| <b>5</b> , 40. | 3men und brepfigfie Regel                                                                           | 320                     |
| 5741.          | Dren und brepfigste Regel                                                                           | 320                     |
| <b>∮.</b> 41.  | Bier und brepfigfte Regel                                                                           | 321                     |
| Bon be         | II. Abschnitt.<br>en verschiedenen Steuerarten unter ihrer<br>m und Prüfung derselben nach obigen N | n Hauptflaf-<br>legeln. |
| •              | . Bon Perfonalfteuern.                                                                              | ,                       |
| g. t.          | Elaffen ber Steuern                                                                                 | 923                     |
| y              | Perfonalabgaben                                                                                     | <b>5</b> 23             |
| §. 2.          | Prufung                                                                                             | 323                     |
| <b>§.</b> 3.   | Bevollerung fann leiben                                                                             | 324                     |
| <b>§.</b> 4.   | Forbern viel Bebiente                                                                               | 324                     |
| ş. ş.          | Ruben meift nicht auf feftem Grunde                                                                 | 324                     |
| <b>§.</b> 6.   |                                                                                                     | 324                     |
| 5. 7. 8        | Bergleichung                                                                                        | 325                     |
| <b>§</b> , 9,  |                                                                                                     | 9 <sup>2</sup> 5        |
| <b>§.</b> 10.  |                                                                                                     | 326                     |
| ş, 11,         | Disable and                                                     | 326                     |
| §. I2,         | Dienstbenfeuer                                                                                      | 326                     |
| 0. 13.         | Dienst und Frohngelber                                                                              | 327                     |
| <b>§. 14.</b>  | Schutzeiber<br>Confirmtionelleners                                                                  | 327                     |
| <b>§</b> . 15. | Confumtions frenern                                                                                 |                         |
|                |                                                                                                     | <b>§</b> , 16.          |
|                | •                                                                                                   |                         |

|                |                                                                                                    | 1               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ,              | und Uebersicht bes Gangen.                                                                         | XXVII           |
| <b>§.</b> 16.  |                                                                                                    | <b>E.</b> 326   |
| \$ 17.         | Consumtion eacsife ,                                                                               | 326             |
| §. 18.         | Streitigfeiten barüber                                                                             | 928             |
| <b>§</b> . 19. | Grunde für diefelben                                                                               | 329             |
| <b>S.</b> 20.  | Trift nach Berhaltniß                                                                              | 329             |
| <b>§.</b> 21.  | Regeln bep ber Consumtionsaccife<br>bis 43. Erfte bis vierte Regel                                 | 330             |
| 5. 22          | bis 45. Erfte bis vierte Regel                                                                     | 330             |
| <b>§</b> . 26  | bis 30. Funfte bis neunte Regel                                                                    | 33€             |
| ğ. 31          | bis 33. Jehnte bis zwolfte Regel<br>bis 38. Drepzehute bis, flebenzehnte Regel<br>Uchtzehnte Regel | 937             |
| <b>9.34</b>    | bis 38. Prepsehute bis, ffebenzehnfe Regel                                                         | 333             |
| <b>3</b> . 39. | Achtlehnte Regel                                                                                   | 334             |
| 3.:40          | . Reunzehnte Regel                                                                                 | 335             |
| Rap.           | II. Bon Gewerbsteuern und baaren Ber                                                               | mogens.         |
| \$. I.         | Ban Sewerbsteuern                                                                                  |                 |
| ξ 2.           | Was darunter gehört                                                                                | 336             |
| <i>ξ</i>       | Rabrungsgeiber                                                                                     | 336             |
| §. 4.          | Prufung .                                                                                          | <b>3</b> 37     |
| §. 5.          |                                                                                                    | 337             |
| 6. 6.          | Nogel baju                                                                                         | 337             |
| 6. 7.          | Mittel jur Kenntnis bes baaren Bermegens                                                           | 338             |
| <b>6.</b> 8.   | In ben alten Staaten                                                                               | . 475           |
| 6.9.           | In ben alten Staaten<br>In neuen Zeiten                                                            | 338             |
| <b>6</b> . 10. | Grundfage fur bie Gewerbftenern                                                                    | 339             |
| <b>§</b> . 11. | Erfte besondere Regel                                                                              | 382             |
| Š. 12.         | Bwente befanbere Reget                                                                             | 333             |
| 5. X3.         |                                                                                                    | 349             |
| <b>Š</b> . 14, |                                                                                                    | 340             |
| Rap.           | III. Bon ben Reglabgaben und unbewegt                                                              | 349<br>ادار الم |
| gtu            | ven Senuden.                                                                                       | ichett uéi      |
| <b>Ş</b> . ↓.  | Segriff                                                                                            | 341             |
| Š. 2.<br>Š. 3. | Ueber gute Eigenschaften                                                                           |                 |
| <b>≸</b> , ⊈,  | Saben feinen unmittelbaren nachtheiligen un Bevolterung                                            | Einfluff        |
| <b>§</b> . 4.  | Machen feine großen Erbebungsfoffen                                                                | 342             |
| Š. K.          | Daben autes Berhaltnig                                                                             | 342             |
| <b>§</b> . 6.  | Daben gutes Berhaltnis Rachtheile berfelben                                                        | 342             |
| <b>Š</b> . 7.  | Muffen eine Dauptquelle bleiben                                                                    | 343             |
| <b>G.</b> 8.   | Haben Achern Grund                                                                                 | 343             |
| <b>5</b> . 9.  | Berfchithene Arten De aninlegen                                                                    | 343             |
| Š, ĵo.         | Grundmerth                                                                                         | 349             |
|                |                                                                                                    | 344             |
|                |                                                                                                    | \$. 11.         |

:

## xxviii Inhalt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5, 11. Rugungewerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> . 344 |
| 5. 12. Ift veranderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 344            |
| f. 13. Mittelwerth aus Bepben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34             |
| 5. 14. Ausführung bes gemifchten Coftems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345            |
| 5. 15. 16. Aecterauschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340            |
| \$. 17. Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340            |
| 5. 18. Sebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34             |
| 5. 19. Mittelwerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 5. 20. Prachtgebanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347            |
| 5. 21. Erhebungefummen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 947            |
| f. 22. Andere Daafregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 347            |
| 5. 23. 24. Bon Catafter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348            |
| 2. 23. adi von comitir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341            |
| Rap. IV. Bon auffergebenflichen Erhebungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| S. 1. Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349            |
| 5. 2. Allerlen Ginfchrantungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350            |
| 5. 3. Erhobung ber gewohnlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350            |
| 5. 4. Don gratuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350            |
| 5. 5. Allgemeine Bermogens - und Revendenfteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350            |
| f. 6. Erhebung von pripilegirten Perfonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 351            |
| 5. 7. Mufferorbentliche Contrateffenern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351            |
| 5. 8. Befoldungsfteuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351            |
| 6. o. Nemterperkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351            |
| 6. jo. Nemtervertauf<br>5. jo. Reue Meintererrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351            |
| 5. 11. Aus bem Mungwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 359            |
| 6. 12. Papiergelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 952            |
| 5. 13. Aftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352            |
| §. 14. Lotterien<br>§. 15. Meten berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Cic. Ereditanftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35             |
| 5. 17 bis 21. Staatsschulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.<br>35.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 6. 22. Runfliches Darlehn<br>6. 29. Leibbanke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35<br>35       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> 50    |
| An or the state of | <b>9</b> 50    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9</b> 56    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341            |
| 28. Aufammengefehte Fonbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357<br>358     |
| \$ 29. Distontounftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325            |
| 5, 40. Borfchufft auf Auweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355<br>355     |
| 6. 31. Augemeine Berpachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500            |

| und tievelliche des Sanfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXIX                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 92. Berpfandung von Cintunften<br>4 33. Nothrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. 359                                                                                                |
| Сефfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Ben ben Musgaben und einigen praftifchen all<br>Gegenftanben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gemeinen                                                                                              |
| Sap. I. Bon Ginangelate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                     |
| 5. 1. Begriff 5. 2. Wenn er entworfen wirb 5. 3. Urten 5. 4. Migeitleine 5. 5. Ketarbaten 5. 6. Einnahme Rubrifen 5. 7: Unberweitiger Unterschieb 5. 8. 9. Uusgabe-Rubrifen 5. 10: Labellarische Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 968<br>964<br>364<br>364<br>365<br>366<br>366                                                         |
| Rap. II. Bon bem Finangrechnungemefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368                                                                                                   |
| 5. 1. Wichtigkeit deskelben  §. 2. Wozu es bestimmt wird  §. 3. Worauf es ankommt  §. 4. Eintheilungen  §. 5. Hauptrechnungen  §. 6. Spezielle  §. 7. Grund derselben  §. 8. Arten nach der Zeit  §. 9. Einformigkeit derselben  §. 10 bis 12. Benlagen  §. 13. Abschlüsse  §. 14. Bemerkung des Plus und minus  §. 15. Bezug auf die Bücher  §. 16. Auf's Ramual  §. 17. Berfertigung der Rechnung  §. 18 bis 21. Worauf es daben an ommt  §. 22. Unsersichung der Rechnungen  §. 23. Desette  §. 24 bis 28. Desettirung  §. 29. Calkulation  §. 30., Abnahme der Rechnung | 969<br>970<br>970<br>970<br>970<br>970<br>971<br>971<br>972<br>973<br>973<br>973<br>974<br>975<br>975 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , \$. 31.                                                                                             |

1.

/ **/** 

ru Inha

| K,X JA             | Sugar                                           |               |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 5. 314             | Beaufwortung ber Defette                        | Ē: 97?        |
| \$. 32.            | Justifikation und Quittung                      | 379           |
| §. 33.             | Bon ber boppelten Buchhaltung bey bem !<br>efen | Finanj<br>378 |
| S. 34.             | 35. Was bavon ju halten                         | 979           |
| Rap.               | III. Bon bem Caffenwefent.                      |               |
| <b>5</b> . 1.      | Wichtigfeit beffelben                           | 381           |
| <b>^ \$. 2.</b> 3. | Eintheilung ber Caffeit                         | 389           |
| <b>5.</b> 4.       | Spezielle Einnahmetaffen                        | 38            |
| <b>5</b> . 5.      | Sauptlaffe.                                     | 382           |
| <b>§</b> . 6.      | Generaltaffe .                                  | \$82          |
| 6. 7.              | Arten der Ausgabetape                           | 383           |
|                    | Zeitige Musgabetaffe                            | 38            |
| <b>ş</b> . 9.      | Wie die Ausgaben geschehen muffen               | 389           |
|                    | Caffenführung                                   | 38            |
| <b>§</b> . 11.     | Caffenestraft                                   | 384           |
|                    | Berminderung ber Zahl ber Einnahmetaffet        |               |
| §. 13.<br>§. 14.   | Ausnahme ben ben Musgabecaffen                  | 384           |
| 5. 14.             | Wornach fich Caffenbediente ju achten           | 38            |
| 5. 15.             | Reste sind zu meiben                            | 38            |
|                    | Erefution Confession                            | <b>9</b> 8    |
| 5. 17.             | Andere Borfchläge                               | 389           |
| §. 18.             |                                                 | 380           |
| <b>3</b> . 19.     | Eigenschaften ber Bebiensen                     | 986           |
| 7.                 | 21. Sicherung der Cassen                        | 386           |
| <b>). 2</b> 2.     | Schnelle Einfendung                             | 887           |
| Rap. I             | V. Von ben Staatsdiisgabett.                    |               |
| 6.1.               | Classen ber Ausgaben                            | 381           |
| 6. 2.              | Untereintheilung berfelben                      | 386           |
| 6. 2 bis           | s 10. Hofftaatsausgaben                         | 589           |
| 6. 11.             | 12. Eigentliche Finanzausgaben                  | 396           |
| F 14               | Cinilangagen                                    | 394           |
| 6. 7A B            | is 16. Sigentliche Regierungsausgaven           | 391           |
| 6. 17.             | es. Antherocountitate redictuuspanpaarin        | 394           |
| <b>5</b> . 19.     | Justizausgaben                                  | 392           |
| £ 20.              | Polizepausgaben                                 | 392           |
| 6. 21.             | Militar . Etatausgaven                          | 399           |
| <b>§</b> , 22.     |                                                 | . 394         |

# Rap. V. Bon ben Anfchlägen ber Memter und einzelner Dontainenguter.

| Ç. I.            | Begriff                                  | <b>6.</b> 396 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|
| §. 2.            | Eintheilung                              |               |
| <b>5.</b> 3.     | Botfentnis                               | 396           |
| \$ 4             | Daupttheile                              | 396           |
| 5. 5.            | Cluffen                                  | 397           |
| §. 6.            | Fire Revenuen                            | 397           |
| <b>§</b> . 7.    | Raturalginfen                            | 398           |
| \$ 8.            | Steigende und fallende                   | 998           |
| §. 9.            | Rugungen ber Pertinentiet                | 998           |
| <b>1.</b> 10.    | Recapitulation                           | 398           |
| \$. LI.          | Musgaben                                 | 399           |
| 6 12             | Mis 14. Weiteres Berfahrett              | 399           |
| 5. 15.           | Cammereage                               | 399           |
| § 16.            | Mittelfahr                               | 400           |
| 6. 17.           | Anfchlag gangbarer Zinfen                |               |
| ğ. 18.           | Anfchlag fteigenber und fallenber Binfen | 408           |
| 6. 19.           | Sand und Spannbleufte                    | 400           |
| g. 20.           | Biehjucht                                | 401           |
| ğ. 21.           | Rindviehzucht                            | 401           |
| §. #2.           | Sthaferen                                | 401           |
| \$. 23.          | Uebrige Bieharten                        | 402           |
| 6. 24.           | Bebervieh                                | 462           |
| §. 24.<br>§. 25. | Neteranschlag                            | 402           |
| ğ. 26.           | Wiesen                                   | 403           |
| 9. 27.           |                                          | 403           |
| S. 28.           | Bein und Dopfenberge                     | 403           |
| <b>§</b> . 29.   |                                          | 404           |
| <b>§</b> . 30.   | Maftung                                  | 404           |
| ğ. ğr.           | Jago                                     | 404           |
| §. 32.           | Theer . und Ziegelofen                   | 405           |
| <b>9</b> . 33.   | Seiche                                   | 405           |
| <b>\$</b> . 34.  | Muhlen .                                 | 405           |
| <b>§</b> . 35.   | Braueregen .                             | 406           |
| 9. 36.           | Bergwerfe                                | 406           |
| 9. 37.           | Calimerte                                | 407           |
| S. 38.           | Juftijanschlag                           | 407           |
| Š. 39.           | Wie die Vervachtung gefchiebt            | 407           |
|                  |                                          |               |

# xxxii Inhalt und Ueberficht bes Sanzeit.

| Rap. VI: Bon Cammetordungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6. 1. Begtiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €. 41d            |
| 6. 2. Eintheiltingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410               |
| 6.2 Mas fie enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 410               |
| 5. 4. Gefthafte bes Collegiums in Bejug auf bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i Burften         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410               |
| 5. 5. Referbate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411               |
| of our afficial source of the substitution of  | # 41              |
| 6. 7. Rur die Glieder des Collegiums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #1E               |
| a a Wirffamtell Depelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411               |
| a & Despubere Pflichten der Bittott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411               |
| a 10: Berbaltniffe bes Collegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419               |
| & it. Geffionsteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419               |
| 4 12. Erpeditionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411               |
| £ 12. Buch ju balk I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 419               |
| 5, 14. Begenstanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 513               |
| a 19. Befebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 449               |
| Rap. VII. Bon ber Gintichtung bes Binanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | elens in          |
| Changes tiph GATONER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 6. 1. Unmittelbarer Stand unter bem garften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415               |
| 5. 2. 3 Jufti's Rennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415               |
| Einrichtung eines bochftet Staatscollegie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iiis ai ć         |
| §. 4. Ginrichtung eines gowitte Studiocourgu<br>§. 5. 6. Caffeneinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 416               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rtemente          |
| ober Collegiums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417               |
| . AND L. COLLEGE AND LANGUAGE A | 418               |
| J' Carrie a Laid aimem helanhern Wittenttfhilleaith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ii tii Bal        |
| <i>.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418               |
| 6. 10. Begenftanbe ber Departements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.9               |
| on cally had collecting time for significant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ettili</b> en: |
| 5. 11. Gelmalte bes contgiants and out Dipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 419               |
| 6 12. Seffionseinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420               |
| The same shape wieler lintering anien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 420               |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42                |
| The same of same of the same o | 421               |
| 5. 15. Nittel jur vereinfachung<br>5. 16. 17. Cabellemert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 421               |
| 6. 12. Finang parfamfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 422               |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425               |
| TO THE TAX AND AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA | 42                |
| g. 20. Befter Georgian bellemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

Calte

# Erfte Abtheilung.

Allgemeine ober Borbereitungklehren.

# Inhalt der ersten Abtheilung.

- Rap. 1. Von der Cameral-oder Finanzwissenschaft überhaupt und von den Begriffe Benennung berseiben.
- Rap. II. Won bem Unterschied ber Finanzwissenschaft von andern Staatswissenschaften und ben Grenzen berfelben.
- Rap. III. Litteratur ber Finanzwissenschaft.
- Rap. IV. Bom Camerairecht, Cameraiverfaffung und ihren Quellen.
- Rap. V. Bon ben Sulfswiffenschaften in ber Cameralwissenschaft.
- Rap. VI. Gefdichte ber Cameralwiffenschaft und Cameralverfaffung.
- Rap. VII. Bon ben Borfichtsregein ben Betreibung und Ausübung ber Finanzwissenschaft.



# Erste Abtheilung.

Allgemeine oder Vorbereitungslehren.

# Rap. 1.

Von der Cameral-oder Finanzwissenschaft überhaupt, und von dem Begrif und Benennungen derfelben.

#### Inbala

5. t. Ramenerklarung. S. 2. Begriff und Realetklarung. S. 3. Anderweitige Bedeutung. S. 4, 5. Anderweitige Benennung. S. 6. Haupttheile der Finanzwiffenschaft. 5. 7. Endzweck derfelben.

Petr. Müller, Diff. de Camera principis. Ien. 1687. uns 1715.

Tob. Casp. Galeotae, Diss. de regiae Camerae origine et dignitate.

Sint Anleitung bie Cameralmiffenfchaften gu lebren und ju lernen; fiebet vor feiner Cameralbibliothet.

Sint, von den Wiffenschaften eines tunftigen Staatsmannes, sonderlich den Cameralwiffenschaften, 1742.

E. S.

#### Einleitung. Rap. L.

C. J. Sugo, von bem Theoretiften in ben Finantviffen ichaften; in beffic Abhandlungen. Berlin 1773. 8. Neber die infternatische Theorie ber Cameralwiffenschaften. Halle ben Eurt. 1778.

D. Lamprecht über bas Stublum bet Cameralwiffenfchaf

ten. 1783.

#### g. 1. Ramenerflärung.

ie Cameralwissenschaft hat ihren Namen vost Camera, welches in ben mittlern Zeiten und namentlich ben ben Frankett ben Ort anzeigte, wo der fürstliche Schaft aufbehalten wurde. Sie heist ben den Neuern nieist Fittanzwissenschaft.

Man sehe hiervost nach! Du Fresne Glossarium mediae latinitatis s. v. Camera, Camerarius. Eginhard in vita Caroli M. descriptio quam perfecit de thesauris suis arque pecunia, quae illa die in Camera eius inventa est.

Der Name Finangwiffenfchaft tommt ber von bem Bort Finance, welches ben Cameralfchag vorjuge.

weife bezeichnet.

In ben altern Zeiten f. B. im 15. Jahrhunberte batte ber Ausbruck Finang eine fehr nachthellige Bebentung,

#### S. 24

#### Begriff und Realerflarung.

Die Cameral oder Finanzwissenschaft, ist bies jenige Wissenschaft, welche die Grundsäße ents halt, wie bas Vermögen des Fürsten als Fürsten auf auf eine gerechte, kluge und nußbare Weise gegrundet, erhalten, verwaltet und vermehret wird.

Diefes ift bie engere und beftimmtere Bedeutung, welche ich in biefem Lehrbuche annehme, um bie Grangen ber Wiffenschaft und ihr Gebiet geborig zu bestimmen, und vielen unbestimmten Grundsagen und gar Wiberfprüchen auszuweichen.

#### g, 3.

#### Anberweitige Bebeutung.

Der Ausbruck Cameralwissenschaft wird außerdem noch in mehrern Bedeutungen genommen. 1) Besgreift man darunter den Inbegrif aller oekonomischen Wissenschaften, den sogenannten oekonomischen Curbus; hier begreift der Ausbruck die Landwirthschaft, Stadtwirthschaft, mit Inbegrif der Polizen und Camerals wissenschaft und der eigentlichen Staatswirthschaft. Dier giedt sie den übrigen Wissenschaften den Namen als eine der vorzüglichsten.

Alle biefe gusammen, nennt man auch zuweilen bie Cameralwiffenschaften. Wie biefe von einander zu nuterscheiben, wird in der Folge erhellen.

- 2) Balb begreift man unter bem Ausbruck bie Polizen Cameral und Staats : Wirthschafts Wiffen-schaft, balb
- 3) bie bloße Cameral : und Staats : Wirthschafts.

4) Die bloße Cameralwissenschaft, wie schon oben 5. 2. angeget en worden, und in diesem letten Verstanbe nennt man sie Ausschlußweise die Finanzwissene schaft,

Ich fand fur nothig, biefe Bebeutungen wegen bes beffern Berfiandniffest ber Schriftsteller aus emanber au feben.

9. 4. Underweitige Benennung berfelben.

Die Finang ober Cameralwissenschaft kommt ben Schriftstellern unter noch andern Namen vor. So beißt sie z. E. Staatswirthschaft, zuweilen wird sie auch unter den allgemeinen Namen: Dekonomische Wissenschaften, auch Cameralwissenschaften begriffen;

§. 5.

Doch braucht man auch den Ausbruck Finanzwift senschaft so wie Staatswirthschafts - Wissenschaft in obie gen viersachen Bedeutungen.

Finanzwisseuschaft hat auch zuweilen noch eine ganz eigene Bedeutung, da man die Grundsätze darunter verstehet, welche blos die Vermehrung des Fürstlichen und des Staatsvermögens mit neuen Quellen betreffen. Doch diese Bedeutung ist zu eingeschränkt, da durch eine flügliche Verwaltung auch Vermehrung bewirkt wird. Ich nehme also den Ausbruck Cameralwissenschaft, Sinanzwissenschaft in der engen Berdeutung, welche unter J. 2. angegeben worden.

Ş. 6.

Saupttheile ber Finangwiffenfchaft.

Da sich die Cameral ober Finanzwissenschaft nicht und mit Gründung und Werwaltung des Fürstlichen Aber-

Bernigens, fonbern auch mit Bermehrung beffelben befchaftiget, m'ber gitten Bermaltung aber vorzüglich ein mobibeftelltes Rechnungsmefen gehoret, fo zerfallt . diese Wiffenschaft in brep Saupttheile. Theil enthalt bie Grunbfage ber Grundung und Bera, waltung; ber andere, bie von bem Rechnungswefen; ber britte bie Grunbfage, bas fürftliche Bermögen Müglich und gerecht zu vermehren.

Man tounte ben erften Theil, welcher bie Grund. fate ber Grundung und Bermaltung enthalt, Cameralwiffenfchaft im ftrengften Berftanbe nennen, weil' fie fich mit ber Grundung bes Furfilichen Bermogens. (Camerae) und ber Bermaltung bes fchon porhande. nen beschäftiget, bas Rechnungswefen und feine Grunbfage bie Rentenwissenschaft, und endlich bie Bermehrungsgrundfaße die Finangwiffenschaft im ftrengften Berftanbe mit Ginigen nennen; weil aber bie Unbaufung ber Bebeutung ber Borte Schwierigfeiten in das Cyftem und die miffenschaftlichen Sprache bringt, und alle dren Saupttheile in ber genaueften Berbindung fteben, fo jift es am beften, man behandelt fie auch gufammen in biefer Berbindung als ein Sans jes, und ich werde baber alle 3 haupttbeile unter bem Ramen ber Finangwiffenschaft behandeln, weil boch die Runft ber fluglichen und fur das gand bortheilhaften Bermehrung ber fürftlichen Revenuen immer bas Meifterftud bes Finangier bleibt, und alfo als ber wichtigfte Saupttheil mit angufeben ift; auch Diefes burch eine weife Bermaltung mit bewirft wird, und weil der Rame Finangwiffenschaft bey ben mehreften neuern Schriftstellern am gewöhnlichsten ift. Man konnte fie auch Fürftliche Wirthschaftswiffen. fchaft, im Gegenfat ber Gtaatswirthichaft neunen.

S. 7.

Endzweck berfelben.

Der Endzweck berselben ist die Aufrechthaltung bes Fürstlichen Bermogens und Ansehns, und die Ecbak XA

### B Einleitung, Kap. I. Bon ber Kameralw. x.

haltung ber nöthigen Instalten und Viener zu der Verwaltung und Benuhung der Quellen, welche durch ausdrückliche ober still chweigende Verträge, durch Herkommen oder Observanz bazu bestimmt sind, damit nicht durch eine gegentheilige Verfassung die Unterspanen beschwert, und der Nahrungsstand und das eigentliche Staatsvermögen, das zu den Bedursnissen des Seinets erforderlich ist, geschwächt werde, sondern vielsmehr durch diese gemachten Unterschiede und Absonderung die Glückseligkeit des landes, die Unterthanen und die Regierung gewinne, und von den Anstalten, welche sie zu Erreichung ihres Endzweits macht, auch das ger meine Beste Vortheil ziehe.

# Rap, II.

Pon dem Unterschied der Finanzwissenschaft von andern Staatswissenschaften, und den mabren Branzen derfelben.

#### Inbalk

5, 1. Rothwendigfeit ber Unterschelbung. 5, 2. Unterschieb von ber Staatswirthschaft. 5, 3, Von ber Bertonomie. 5, 4. Bon ber Politen. 5, 5, Pon ber Polites. 5, 5, Pon ber Polites. 5, 7, Lom Cameralrecht.

Springer, von ben Brangen ber Cameral. Defonomie und Polisemiffenschaft, Salle 1767.
C. G. Roeffig, de finibus disciplinae Cameralis, Occonomiae, politice, politicae et Katisticae regundis. 1783.

#### ģ. 1,

#### Rothmenbigfeit ber Unterfcheibung.

einandet, und die Bestimmung ihrer Gränzen ist nothwendig, theils weil baburch die Theorie und die Ausübung der verschiedenen Grundsäße derselben genauer bestimmt werden kann, und also das System gewinnt, theils weil diese Wissenschaften ihr unterschies denes und einzelnes Interesse und Endzweit haben, und A5

weil auch in ber Ausübung ben ber Colliston ber Grunds fate, ohne die gehörige Unterscheidung ber Staatswifs fenschaften nicht wohl entschieden werden kann.

# S. 3.

### Unterficieb von ber Graatswirthichaft.

Die Cameralwissenschaft unterscheibet sich von ber eigentlichen Staatswirthschaft daburch, baß sie sich mit bem Vermögen bes Fürsten als Fürsten beschäftiget; bie Staatswirthschaft hingegen mit dem Vermögen bes Staats.

So gehören die Materien von Steuern, vom Aufmand auf den Kriegsetat, und auf eigentliche Staatsund Civilbediente für die Staatswirthschaft, bingegen der Aufwand für den Dof, deffen Bedienungen, und für die Einrichtungen zu der Benugung der Cammerregalien für die Cameralwiffenschaft.

#### **∫.** 3.

#### Unterschieb von der Defonomie.

Won der Dekonomie unterscheidet sich die Cameralmissenschaft nicht blos badurch, daß sie die vekonomischen Grundsäse auf die Verwaltung der Fürstlischen Güter und des Vermögens des Fürsten anwendet, sondern auch dadurch, daß aus dieser Anwendung oft neue Verhältnisse und selbst Grundsäse entstehen.

#### J. 4. \*\* Bon der Polizen.

Auch mit ber Polizen konnte sie zuweilen vermenge werben, ba sie oft fich mit einerlen Gegenständen, aber auf

Der Zweck giebt auf verschiebene Art beschäftiget. bier ben Unterschied an. Die Cameralmiffenschaft betrachtet biefe Gegenstande, g. B. bie Bolgwirthschafe, als ein nusbares Regal, hingegen bie Polizen als ein Privat - Nahrungsgefthafte. Die Cameral : Wirthfchaft befchaftiget fich mit bem Vermögen bes Fürften; Die Polizen aber mit bem Vermogen ber Unterthanen. !

#### Unterfchieb von ber Politif.

Sie besthaftiger fich unter anbern auch mit Regalien, aber mit ben zu ber Cammer gehörigen gufälligen und nugbaren; allein die Politik lehrt blos die weife und kluge Ausübung ber wefentlichen Majeftatsredie.

Mile fommen barinnen überein, baf fie fagen, bie Bolitif beschäftige fich mit ber Ringheit in ber Regio rung. Milein was bezeichnet bier ber Begrif ber Res gierung eigentlich? Daber tommen bie Bermirrun. gen, baf man ; 3. Gegenftanbe aus ber Staatse wirthschaft, aus ber Polizen, aus ber eigentlichen Rameral. Wiffenschaft bineinmischet, blog weil auch Rlugheiteregeln ben ihrer Musabung vorfommen ton. nen, ba boch diefe Gegenftanbe burch die eigenen Berbaltniffe, in welchen fie mit andern feben, und ibrer Rutur nach, in jene Biffenschaften geboren, mo fie nicht bloff nach ber Rlugheit, fonbern auch nach ber Berechtigfeit, und im Bufammenhange mit ben ibnen naber verbundenen feben. Die Politif ift alfo, wie ich glaube am richtigften und unterscheibenbften ben Rimmt, wenn ich fage: fie ift biefenige Wiffenthaft. welche fich blos mit ber weifen und flugen Ausubung ber mefentlichen Dajeftaterechte beschäftiget. fentliche Majeftaterechte aber find, Die unmittelbar ans ber Natur und dem Befen der Rajeftat fliegen.

### 12 Rap. II. Bon bem Unterfch. ber Finanzw. 2c.

S. 6.

#### Bon ber Cameralverfaffung.

Auch unterscheibe man Cameral : Wissenschaft pit Cameralversassing. Jene giebt Regeln, wornach biese einzurichten und zu verbessern ist, woben aber die Umstände und Landesversassung nicht außer Acht gelassen werden durfen, wenn nicht die erstere durch untlugliche Anwendung mehr Nachtheil stiften soll.

Man verwechfelt biefes baufig ben ben Streitigfeiten zwischen Theorifien und Praftifern, wenn bie legtern von jener erwarten, was fie ihrer Natur nach nicht leiften tann.

# Som Cameralrecht.

Endlich ist noch das Cameralrecht von bepben, son wohl der Cameralwissenschaft als Cameralverfassung, unterschieden. Das Cameralrecht ist der Indes griff aller wegen der Cammer und Cammersachen', ents weder nach den Grundsähen der Cameralwissenkhaft gemachten allgemeinen Cameralgesebe, oder nach den in den meisten oder einem einzelnen Staate ergangenen Gesehen. Aus diesem entstehet die Cameralverfassung, welche der Indegriff und die Verbindung aller durch das Cameralrecht gemachten Einrichtungen und Anstalassen ist.

# Kap. III.

# Litteratur der Finangiviffenschaft.

#### Ĝ: i:

en der so weitläusigen und doch noch so wenig gesammelten neuern Cameral und Finanzlitteratur,
the es die Pflicht eines tehrbuchs, die nothigern und vorzüglichern allgemeinen soobl als besondern Schriften zu
sammeln; daher ich hier die allgemeinern, und in der Folge ben den einzelnen Gegenständen die besondern benbritigen will.

#### · S. 21

#### Claffen ber Litteratur.

Man tanit fie am zweckmafigften unter folgenbe Claffen bringen!

- 1) Bibliotheten; welche bie Schriften ben Titeln nach unter ben ges borigen Rubrifen angeben.
- 2) Zeitungen und Journale, welche durch Urtheile und Ausjude naber mit beit Schriften ber Wiffenschaft bekannt machen.
- 3) Systeme und Lehrbucher, welche die Finanzwiffenschaft in einer wiffenschaft in einer wiffenschaft.

lichen Berbindung und Ordnung, entweder allein; ober im Bortrage ber sammtlichen vekonos mischen und Cameralwiffenschaften behandeln, und ausführlich ober in kurzern Sahen, welche die Resultate ber Untersuchungen sind, vortragen.

- 5) Sammlung vermischter Schriften, welche auch zugleich Abhandlungen für die Fis wanzwissenschaft enthalten, oder ihr mittelbar nuben.
- 6) Gefegfammlung, welche entweder Finanggefege allein, ober unter andern Gefegen gemischt enihalten.
- 7) Reisen, welche auf Finanzgegenstände mit Rucksicht nebe men.
- 8) Wörterbücher.
- 9) Copographien von Aemtern, Provinzen und ganzen ländern, in Absicht auf Finanzeinrichs tungen.

#### 1) Bibliothefen.

Chariot, Rentkammer Bibliochek, 1718. Wagners Entwurf einer Staatsbibliochek, 1725. J. B. B. Rohr, Haushaltungs Bibliochek, Leipzig 1716. 8: 1726. und Leipzig 1755. 8. Es iges höret hierher namentlich B. 2: 8. 9: Bintens Cameralistische Bibliothet, worinnen ein volls
ständiges Verzeichniß der Bucher und Schriften
von Land und Stadtokonomie, dem Polizen Sinanz und Cammerwesen zu finden. Leipzig, 8. I. IK.
1751. II: IV. 1752.

Mosers Bibliothet von vekonomischen Cameral Dolized Schriften und kleinen Abhandlungen. Um 1758.

3. S. E. Bergius, Cameralisten - Bibliothef.

Wollners Unterricht zu einer kleinen, aber ausgesuche ten vekonomischen Bibliothek. 1764. Berlin, 2. Theil. 8.

Dekonomische Bibliothek ober Verzeichniß ber neuesten besten beutschen Bucher, welche in bie vekonomis schen, politischen und Cameralwissenschaften einschlagen. 1767. 8.

Berichtigungen berühmter Staats Finang und Polis gen-Schriften bieses Jahrhundetts. Frankfurth. Seit 1781 bis 1784 find heraus vom Verfasser bes tehrbegriffes, h. von Pfeifer, 6 Bande.

Die Bibliothet von Muller und Bohmer übergehe ich bier als mehr ber Defonomie gehörige.

2) Beitungen und Journale, welche zum Behuf der Finanzwissenschaft dienen, und sich mit dies fer Litteratur zugleich oder vorzüglich beschäftigen.

Johann Beckmanns, sekonomische Bibliothek. Göttingen, 1770. 8. Seitbem sind jedes Jahr ein Band erschienen bis jeht 15ter B. 3 St.

Ephe-

Ephemeriben bet Menfchheit feit 1776.

Cameralisten: Almanach von Pfingsten. Allgemeine beutsche Bibliothet seit 1766. 79 Bande.

Die allgemeine licteratut = Beltung felt 1785:

Reue Leipziget gelegete Beltungen, 1785, 1786, 17872

- 3) Encyclopavische und inethodologische Schriften.
- D. G. F. Camptecht Entwille einer Enchelopable und Methobologie ber fammtlichen bekonomischen und politischen Cameralwissenschaften. Salle, 1785.
- Rurger spfteniatischer Grundrif aller veronomischen und Cameralwiffenschaften. In Jufti neuen Wahts heiten; 1. Band:
- Bints, Nachricht with Entibutf prattifcher Collegiorum oec. pol. Cameralium, 1742.
- 4) Spfteme und Lehrbucher über die sammilie then Cameralwissenschaften, wo die Finanzwisfenschaft nur einen Theil verselben ausmacht, ober die sie besonders behandeln.
- Lato, Borfchlage von gludlicher und vortheilhafter Einrichtung ber Intraden. 1719: 4.
- Sithmars Einleitungen in Die oekonomischen, Polizeniund Cameralwissenschaften, 1729: neueste Auflage 1769: durch D. Schreber.

- Beit Ludwig von Seifendorfs beutscher Burftenftaat v. J. 1695 und 1754.
- Gaffere Cinleitung in die vekonomischen, Polizen und Cameralwiffenschaften. 1729: 4: Halle.
- Bon Schröders Fürstl. Schaf und Rentkammer, leipzig 1744: 8: nebst Pescherint Gedahken über bie Generalzehenden, 1752:
- Binkens Grundriß einer Einleitung zu ben Camerals wissenschaften. Frankfurth; 1755: 2 Th: 8:
- Binkens Anfangsgrunde der Cametalwissenschaften: Leipzig, 1753: 4 Theil: 8:
- b. Justi Staatswirthschaft ober softematische Abhands lung aller vekonomischen und Cameralwissenschiffenschaften: Leipzig; 1758: 2 B:
- b. Jufti Coftem ber Blinangwiffenfchaft. Salle, 1755:
- Berch Einleitung zur allgemeinen Saushaltungsfund be, aus bem Schwebischen, burch Schreber. 1763:
- Daries erfte Grundfage ber Cameralmiffenschaften: Jena 1768: 8:
- Die Cameralwissenschaften nach bem Grundriff bes G: R. Daries, entworfen von & J. D. Succov: 1787; 1768; und 1784.
- Lehrbegriff sammtlicher oekonomischen und Cameralwissenschaften: Manheim 1764-1772. 4 Bande, ingl. 1779:
- Springers vekonomische und cameralistische Labelleit mit Anmerkungen. 1772.

- Forstere Einleitung in die Cameral Polizen und Finanzwissenschaften, 1771. und umgearbeitet 1782 unter dem Litel: Entwurf der Land Stadt und Staatswirthschaft.
- Borners sammtliche Cameralwissenschaften, nach ihren ersten Grundfagen. Halle, 1773. 8.
- Enderlins natürliche Cameralwiffenschaften. Carls-
- Lippius Einleitung in die Finanzwiffenschaft und in Die Schlesische insbesondere. Breslau, 1761.
- Jungs Versuch einer Grundlehre fammelicher Cameralwissenschaften. 1779. 8.
- b. Baufobre, allgemeine Cinleitung in die Kenntnist ber Politik, der Finang und Handlungswissenschaft, aus dem Franz. übersetzt von F. U. Albaum, 1773. 3 Theile.
- Joseph v. Connenfels Grundfage ber Polizens Bandlungs: und Finanzwissenschaft. 3 Theile 1776.
- Schmidts lehre von ber Staatswirthschaft. Mann- beim, 1781.
- Des Frenherrn von Soden Kameralistif, 1783.
- D. F. L Camprechts Versuch eines vollständigen Systems der Staatslehre, mit Inbegrif ihrer benben wichtigsten Haupttheile, der Polizen und Cameral-oder Finanzwissenschaft. 1. 2. V. 1784.
- Practicum Camerale; ober vollständige Nachricht wie von Rentkammern sowohl als obern und untern Rech=

Nechnungsbeamten die Cameral - Forft's und Polizens fachen grundlich behandelt werden follen, von J. W. Werner. 1783.

- D. F. C. J. Fischers lehrbegriff sammtlicher Caimeral : und Polizenrechte sowohl in Deutschland über- haupt, als insbesondre von den Preusischen Stade ten. 1: 2: 3: B:
- Grundriß des wahren Physiockatismus und bes Preus fischen Cameralwesens in Tabellen, von Rüdiger: 1781:
- Grundfage der Universal: Cameralwissenschaft; ober Staats = Regierungskunft, der Polizenwissenschaft, allgemeinen Staats = Dekonomie und Finanzwissenschaft, 1783: 2 B. vom Verfasser des Lehrbes griffs des B: v. Pfeifer:
- Schmids Cabellen über Polizen Sandlungs zund Bis nangwiffenschaften. 1785.
- Des Grafen Vert Betrachtungen über bie Staats. wirthschaft, aus bem Italianischen übersest von Schmidt, 1785:

Beleuchtung bes Finanzwesens. Betlin, 1786.

### Cameralgesetssammlung.

Codex Augusteus, ober neu vermehrtes Corpits lur. Sax. von Johann Christian lunig. leipzig, 1724. Fol. 3 Theile, 2 Bande.

Fortgesetter Codex Augusteus, 2 Abtheilungen, Leipzig, 1772. Fol.

20 1

- Chronologisches Register über ben ganzen Augusteischen Cober und bessen Fortsetzung. Leipzig, 1778. gr. 8. von bem verst. Herrn Hofr. Hommel.
- Mylii Corpus Constitutionum Marchicarum. Magd. et Halae 1714. T. VI. 4.
- Corpus Constitutionum Marchicarum von 1736-1747. und
- — Continuatio, seu nouum Corpus Constitutionum March. Berolini et Halae, seit 1757 bis 1782 sind T. X.
- Lippius Sammlung aller im fouverainen Herzogthumt Schlesten und Glaz in Finanz und Polizepsachen ergangenen Edicte, Mandate zc. Breslau feit 1741 bis 1783. 12 Bande.

Fur bie weltere Befauntmachung biefer Schlefbicen Gefete wird ber Berfaffer ber Beptrage jur Sinanggelahrhoit forgen.

- Quickmonns Ordnung der Sammlung ber im Ronigl. Preusischen Pommern publieirten Edicte von Justig=Polizen-Accise-Forstsachen, von 1546 bis 1747. Frankfurt, 1750.
- Willichs Churfürstlich Braunschweig = Lüneburgische Landesgesetze und Verordnungen, Ralenberg - und Grubenhagenschen Theils, in einem Auszuge nach alphabetischer Ordnung. Göttingen, 1780. 8. 3 Theile.
- Auszug der R. R. Gesetse und Verordnungen, die von 1740=: 781 für Sohmen ergangen, erster Theil. Prag, 1782-8-

G¢:

- Segels Sammlung landesherrlicher Verordnungen, Offenhach, 1767. 8.
- Bergind Sammlung auserlesener beutscher lanbesgessehe, die das Polizen und Cameralwesen zum Geogenstande haben. Frankfurt am Mayn, 1781 bis 1783. 1 bis 4. Alph. Fortgesett von Joh. Betsmann. 1784 und 1785, 11tes Alph. 1788.
- Brachvogels Sammlung Schlesischer Stifte. T. V. auch gehören hieher mehrere andre.
  - 5) Sammlungen und vermischte Schriften.
- Justus Christoph Dithmars vekonomische Fama, von allerhand zu den vekonomischen, Polizen und Cameralwissenschaften gehörigen Büchern, auserlesenen Materialien, nüßlichen Ersindungen, Projekten, Bedenken und andern dergleichen Sachen handelnd, 10 Theile, erschienen 1743 und 1744 2te Auslage 1749.
- (5. Hand Leipziger Sammlung von WirthschaftsPolizen-Cameral-und Finanzsachen. Leipzig, seit 1746. wo das erste Stuck erschienen, bis 1767. wo das leste Stuck N. 184. herauskam, 16 Bande 8. das Generalregister über die ersten 12 Bande ist erschienen Leipzig 1761. 8.
- D. G. Schreberd Sammlung verschiebener Schriften, welche in die vekonomische, Polizen Cameralanch anch andere Wissenschaften einschlagen. Halle seit 1755 bis 1765. 16 Theile 8.

- Eh. Neue Sammlung verschiedener in die Cameralwissenschaften einschlagender Abhandlungen und Urkunden, Buzow und Wismar, seit 1762 bis 1765 8 Theile, 8.
- D. G. Schrebers neue Cameralschriften, seit 1765 bis 1769, 12 Bande 8. Die erstern sind in Halle, Die lettern zu Leipzig erschienen.
- 9. Justi neue Bahrheiten zum Bortheil ber Naturs, funde und des gesellschaftlichen Lebens, tes Ctuck, 1754, bis 12tes Ctuck 1758.
- P. Jufti, fortgefeste Bemühungen ic. Berlin, 1759.
  2 Theile 8.
- P. Justi gekonomische Schriften, über die wichtigs sten Gegenstände ber Stadt und fandwirthschaft. I Theil 1760, 2te Auslage 1766, 2ter Theil 1760, 8.
- I. F. Reinhards vermischte Schriften. Frankfurth und leipzig; seit 1760 bis 1769. 8 Stud, welche 2 Bande ausmachen, in 8.
- Sammlung auserlesener Schriften von Staats und wirthschaftlichem Gehalte, seit 1762 bis 1769
- Hamburger Magazin 2c. Hamburg, 1747 bis 1763.
- Meues Hamburger Magazin, feit 1767, 19 28. 8.
- Hannoversche Sammsung kieiner Ausführungen aus verschiedenen Wissenschaften. Hannover, seit 1750. T. I. 1751. T. II. 1752. T. III. 1754. T. IV. 450.

Hannoversche nubliche Cammlungen. Hannover, 4. B. 4. Ferner 1755 bis 1758.

Hannoverischer Bentrag zum Rugen und Bergnugen. 4 B. 4to feit 1759 bis 1762.

Hannoversches Magazin seit 1763. jahrlich I Band

leipziger Intelligenzblatter feit 1763.

Wittenbergisches Wochenblatt seit 1768.

- Berliner Sammlungen zur Beförderung ber Arzenengelahrheit, Haushaltungswissenschaft, Kame alwisfenschaft und andere bahin einschlagende Litteratur.
  Berlin, seit 1769 his 1779. 10 Bande von Benkendorf.
- Hennings Versuch in politischen Schriften über bie Staatswirthschaft, Handlung und Manufakturen, 1762 bis 1769. 2 Theile 8.
- 3. F. Mosers Schwäbische Nachrichten von oekonomischen, Cameral und Polizensachen. Stuttgard
  1756 bis 1757, 10 Stud.
- Roppenhagenfches Magazin von Dekonomies Camerale's und Polizenfachen 2c. feit 1759.
- Stockhaufens Bentrage zur Nechtsgelahrheit, Detonomie - Polizen: und Cameralwiffenschaften. 1769. 2. . .
- pon Pfeiffers vermischte Verbesserungs-Vorschläge, ben Rahrungsstand, die Bevolkerung und Staatswirthschaft betreffend. Frankf. 1777 bis 1779. 2 Bande.

- Joh. Beckmanns Bentrage zur Dekonomie, Technoslogie, Polizen und Cameralwiffenschaft. Gottingen, feit 1779. 11 Theile. 8.
- Magazin ber Regierungskunft, ber Staats und lande wirthfchaft. Leipzig, 1775.
- Dinzens Bentrage zur Dekonomie-Polizep-und Cas meralwissenschaft, aus den Berichten eines deutz schen Cameralisten, 1759 bis 1763.
- Ephemeriden der Menfchheit. Bafel, feit 1776.
- Schlettweins Urchiv für Menschen und Burger. 1789 bis 1783. 8 Banbe.
- Eb. Neues Ardiv, feit 1785. 4 Banbe.
- Recherches sur les divers obiets de l'Economie politique par Mir. le C. de B. à Dresde 1781. ist auch ûbersetzt: Ueber Staatswirthschaft und ihre Grundsähe, 1784. und hat neue Vermehrungen.
- Praktische Bentrage zu ben Cameralwissenschaften für bie Cameralisten in Preusischen Staaten, von Herrn B. von Lamotte, feit 1784, 4 Banbe.
- Bentrage zur Finang : Litteratur in Preufischen Staat ... ten. Frankf. und Leipzig, feit 1776 bis 1784. I bis 9 Stuck.
- Bentrage zur Finanzgelahrheit überhaupt. rater Jahre gang, 1785. Frankf. und leipzig.
  - Praktische Bentrage zur fernern Ausbildung des lehrber griffes für die Unterfinanzämter und deren Inspektionsräthe. 1786, 1 St. 8.
- Der Cameralift. 1785. von Block.

Finanzmaterialien. 1786, 1. St. 2. St. 1787. 3 St. 1787. find vom Berf. ber Bentrage zur Preusischen Finanzlitteratur, von herrn R. R. Richter.

Pfingstens Auchiv für Cammern. 1, 18. 1. 2, St. 1786.

Journal für Forst Bergwerks Salz Schmelzhütten-Fabrik Munufaktur und Handlungsfachen, von Pfingsten. Hannover ben Helwing, 1786, 3tes St. 1788.

#### 6) Wörterbücher,

Bergius Polizen und Cameral - Magazin, Frankf, am Mann, 1761 bis 1774. 4. 9 Banbe.

Meues Polizen - und Cameral - Magazin. Leipzig, 1775 bis 1780, 4 Banbe.

D. Kruniz vekonomische Encyclopabie, ober allgemeines System ber Staats - Stadt - Haus - und Landwirth-schaft. Berlin, 1769. 42 Banbe, und von ber 2ten Ausgabe 18 Banbe; von bem Schüßischen Auszusge haben wir nun 5 Banbe.

Strehlins Realwörterbuch für Dekonomen und Carmeralisten. Nördlingen, 1782, I. B. 1784- 24ex 3, 44er B.

Deutsche Enenclopadie, ober allgemeines Realworters buch aller Kunke und Wissenschaften, gr. 4. seif 1778 bis jest 12 Bande.

Meisen.

Bernouille Sammlung fleiner Reifen.

Ø ş

Betre

Herrmanns Abrif ber physikalischen Beschaffenheit ber oesterreichifchen Ctauten, 1782. 8.

Micolai Beschreibung einer Reise burch Deutschland und bie Schmeis, im Jahr 1781. Berlin Stettin, seit 1783 7 Banbe.

Priefe eines reisenden Frangofen über Deutschland; überfest von R. R. g. B. 1783. 8.

Much tann man einigermaßen bierher mit rechnen bie vekonomischen Reisen eines Unnee, Harlemans, Kalm's, Doungs,

Un besondern finanzmäßigen Topographien fehlt es uns noch ziemlich. Gin Anfang bagu ift inbeffen gemacht in ben praftischen Bentragen gur fernern Ausbilbung bes lehrhegriffs. 1786. 1. St. 2. St. 1787,

### Ausländische Litteratur.

### Franzossác.

1. Hannequin le Guidon general, à Paris 1585, selten. Antoine de Moncretien Traité sur l'economie pelitique. Rouen, 1615.

Chaoppin de Domanio Gallico in Frisi Iure domaniali.

Projet de Taille tarifée par Mír. l'Abbe de St. Pierre, 1757. 8.

Reflexions politiques sur les finances et le commerce. à la Haye 1740.

L'Examen des reflexions politiques sur les Finances, ibid. 2. Tom, 8. ν ρ΄

P. Vieuille nouveau Traité des Elections contenant l'origine de la Taille des aides, gahelles, octrois et autres impositions. à Paris 1740.

Le financier citoyen. à Par. 1763.

La Science ou les Droits et les Devoirs de l'homme. Laufanne, 1774.

Memoires de Maximilien de Bethune Duc de Sully, mis en ordre, avec des Remarques par Mír. L. D. L. (Pierre Mathurin l'Abbé de l'Ecclese de Loyer) Londres (Paris) 1745-47. 4. III Tom. 1750, 12. VIII. Vol. 1769. Amítel. 4. IX. Volumes avec l'Esprit de Sully par Madem. de St. Vast.

### Englische.

James Stewarts Inquiry into the principles of political Occonomy 1767. London 4. Vol. beutsch, Hansburg 1768. 3 3. 4. und 1769 bis 72 Tubingen, 4 3. gr. 8.

Th. Mortimer Elements of Commerce Politice and Finances 1773. London 4. auch beutsch übersest.

Thom, Mortimer Grundsage ber handlung, Staatstunft und Staatswirthichaft, aus bem Engl. 1781. 8,

Ad. Smith's Inquiry into the nature and eauses of the wealth of Nations, 2 ed. 1777. Lond. 2 Vol. 4. übersett nach ber ersten Ausgabe. Leipzig, 1767. 2 B. und 1778. nach der zwepten.

Observations an reversionary Payments and on the national debts by Richard Price. London 1783.

Political Discurses by d'Hume. Edinburg, 1753. 8.

Itq.

## 28 Rap. III. Litteratur ber Finanzwiff.

### Italienische.

Conte Bonandi delle Mallere saggio d' Economia civile, 1776. Torino, 8.

Ant. Genovesi delle lezioni di Commercio o sia d' Economia civile, 1768. Milano, 4. Il Parti, beutst 1772. 2 Thelle.

# Rap. IV.

# Won dem Cameralrecht, Camieralverfafing und ihren Quellen.

#### Inhalt

5. I. Begriff bes Cameraltechts. S. 2. Der Cameralbers fassung. S. 3. Cameralpraris. S. 4. Allgemeines Cameralrecht. S. 5. Gemeines. S. 6. Spezielles Cames ralrecht. S. 7. Eintheilung ber Cameralverfassung. S. 8. Deutsches besonderes Cameralrecht. S. 9. Gemednes deutsches Cameralrecht. S. 10. Deutsches Staatssund Privatrecht. S. 11. Observanz. S. 12. Analogie:

# 5. 1. Begriff bes Cameralrechts.

as Comeralrecht ift ber Inbegriff von Gesetzen, welche die Cammer und Cammersachen betreffen.

#### §. 2.

#### Die Cameralverfaffung.

Die Cameralverfaffing fit der Inbegriff und Berbindung aller durch das Cameralrecht gemachten Ginrichtungen, zur Befolgung ber Gesetze. Sie entstehet also durch das erstere.

Es gehoren hieber die Berhaltniffe ber Rammer gegen andere Collegien, die Unftalten und Einrichtungen, woburch fie ihre Berordnungen gultig macht.

§∙ 3∙

#### Ş. 3. Die Cameralpragis.

Die Cameralptaris ift die Art und Weise; bie Cameralgesetse auszuüben, und auf die Cameralgegensstände unter gewissen Formuln und Regeln anzuwentben. Ingleichen die Art und Weise, wie die Cammer ihre Verordnutigen gultig zu machen und auszuüben sucht.

#### 9. 4. Milgemeines Cameralrecht.

Die Cameralgesete sind entweber solche, die aus ber Natur und bem Wesen der Cammer und ihren Vets haltnissen jum Staate fließen, und bloß nach den Resgeln ber Cameralwissenschaft als einer allgemeinen und philosophischen Wissenschaft entworsen sind, und bieses kann man das allgemeine Cameralrecht nennen;

# 9. f. Gemeines Cameralrecht.

Ober es besteht aus solchen, welche aus ber Bergleis chung ber mehresten ober aller positiven Cameralrechte entspringen, und biefes kann man das gemeine positive Cameralrecht nennen, ober

# §. 6. Spezielles Cameralrecht.

Es find folche, die in einem einzelnen lande in Camieralgegenständen gemacht worden sind; und so entesteyt das besondere positive Cameralrecht.

§. 7.

### Cameralvetfassung und ihre Quellen. 31

§. 7.

Eintheilung ber Cameralverfaffung.

Eben so vielfach ist die aus dem Cameralrechte entspringende Cameralverfassung. Daber auch sie eis ne allgemeine, gemeine und besondere ist.

ğ. 8.

Deutsches besonberes Cameralrecht.

Das deutsche besondere Cameralrecht, und die bei sondere Cameralverfassung, theilt sich wieder in das deutsche gemeine und das provinzielle; das erstere entssteht aus der Vergleichung der positiven Cameralrechte aller deutschen einzelnen kande; das provinzielle aber ist von einem einzelnen deutschen kande genommen.

§. 91

Genitines beutsches, Cameralrecht.

Das genieine beutsche Cametalrecht, so wie das von einzelnen deutschen Landern, schreibt sich theils aus dem deutschen Staats : und Privatrechte, theils aus dem tomischen Staats : und Privatrechte, theils aus dem tomischen !) und canonischen het, das lektere aber aus ausdrücklichen Landesverordnungen und Verträgen zwischen Fürsten und Standen wegen des Cameralwessens, und aus deten Vergleichung unter einander, woraus sich auch gemeine Sake sinden lassen, so daß diese von allen deutschen Landern zusammen genommen und verglichen, auch eine Quelle des gemeinen deutschen Cameralrechts werden können.

\*) Es gehört hieber alles, was bas romifche Recht von dem Rechte bes Fifcus verordnet, wovon bie Pandeften und der Coder voll find u. ni. a. Lehren.

Aud

Que Mangel ber Renntniffe in ber Defonomie und in ber urfprunglichen beutschen Berfaffung und aus Schmeichelen führten bie Civiliften bas romifche Recht und Die romifchen Iura fisci in Die beutsche Commers perfaffung ein, und fchabeten baburch bem ganbe und bem Fürften.

Aug. Leyferi medit. de affentationibus Istorum. 1741. Griebneri Diff. de praeiudicio principum Imperil ex

abufu J. R. in Opuse. iur. publ. T.L.

#### 6. 10:

Deutsches Staats und Privatrecht.

Eine vorzüglichel Quelle ift bas beutsche Staatsi lind Drivatrecht; besonders Reichsabschiebe, ber meile bballiche Friedensschluß, die Capitulationen:

3. 2. Go hat burch bie vollfommene Bollenbund ber Territorialhoheit, welche ber meftphalifche Friede bewirfte, bas deutsche Cameralrethe viel gewonnen. Das Beffeurungsrecht ber Reichsftanbe ift jum Theil burch Reichsabschiede begrundet worden. 3. E. bas Recht; Die Reichsftenern bon ihren Unterthanen att beben.

Das lus filci ift ihnen bestätiget in Capit: Leopold.

Art. 27. Iofeph. Art 26.

Bon ben Rechten ber Raifer in ben Reichsftanbie fchen Landen in Cameralfachen, f. Mofers bentfches Staatsrecht T. 4. p. 488. seg.

Ş. if. Bbferbang.

Berner bat es baufig feinen Grund in ber Obfets Bant und Analogie. Die Observang ift bier bassenige Recht und die Rechtsgrundfage, welche durch die nant-Hiche Behandlung gewiffer Borfalte in Cameralfachen eu wiederholten Malen mit Bewuftfenn ber Intereffens ten entfteben. Дie

Die Lebre von ber Obfervang und Analvaie überbaupe gehort in die Richtsgelahrbeit, f. 1 G. Kuipis de observancia imperii, Argent . 685

. H Chr. Senkenberg . de jure observantiae ac consuerudinis in cautis publ. privatisque. Gif.e 1,743.

Unalogie.

Die Analogie wird eine Quelle bes Cameralrechts, wenn man aus einzelnen Camerul Meditofagen und Ballen auf andere Schließt.

Daniel Nettelbladt de decisione eastum secundum Analogiam.

# Kap. V.

### Bon ben Dulfswiffenschaften ber Cameralwiffenschaft.

#### Inhalt.

5. 1. Allgemeines Staatsrecht. S. 2. Positives beutsches Staatsrecht. 5. 3. Statistif. S. 4. Privatrecht. 5. 3. Beschichte. S. 6. Desonomic. S. 7. Mathematik.

#### S. 1. Mgemeines Ctaatsrecht.

as allgemeine Staatsrecht lehrt ben richtigen Begriff von Regalien, von ben Berhältnissen ber Regenten gegen bas Bolk und die Unterthanen; net thige Kenntnisse sur einen Cameralisten.

#### **§**. 2.

#### Pofitives Staaterecht.

Eben so wichtig ist für ihn die landesverfaffunges fenntniß und bas positive Staatsrecht, weil diese die allgemeinen Grundsage ber Cameralwiffenschaft in ber Unwendung naber bestimmen.

In Deutschland muß ber Cameralift sowohl auf bie allgemeine beutsche Berfaffung seben, welche er aus ben Reichsgesetzen, aus ber Vergleichung ber meiben Seanbischen Cammern und Reichsobservanzen und und hetfolimmen erfiebet, als auch borguglich bas Staatsrecht und bie tanbesverfaffung besfenigen Landbes, wo et Bedienung hat, und für melches et an beitet, tennen.

#### 9.3. Statifit

Die Statistik swohl überhaupt, als die besondere feines tandes, wird eine seiner nothigsten Kennmisse ausmachen, denn wie kann er vortheilhasse Einrichseungen in einem tande machen, das er nicht kennt, wie kann er Vortheile von den Fehlern seiner Nachbarn zies hen? wie kann er die glücklichen Verbündungen und Verhältnisse seines Volks gegen andere vermehren, und dum Wohl des Ganzen und seiner Cammer leiten, wenn er nicht mit der Statistik der Volker bekannt ist.

Bozens Einleitung zur allgemelnen und besondernt enropdischen Staatstunde, 2 Cheile, gr. 8. Buzond und Wismar 1779. neue Ausgabe 1784. 4.

Staateverfaffung ber europhifthen Staaten int

Grundriffe, von Achenwall, 1785.

Bertrams Einleitung in Die Staatsberfaffung ber europaifchen Reiche, i Theil, Centschland, 1770. Spalle, 8.

Geographifches biftbrifches Sanbbuch ber Lanber, Botter und Scaatstunden, Bon G. G. D. Normun,

1. 3. 1, 2, 3, 4. Abtheil. 1786.

Siftoriche politiche Beichreibung ber Stanten bes beutschen Reichs, von Gievet, 1785.

#### y. 4. Pributiecht

Das Privatrecht wird bem Caifferalisten unents behrlich, wegen ber Rechte ber Cammern in Privatsachen, und vorzüglich da das römische und beutsche Bri-

## 36 Rap. V. Won ben Sulfemissenschaften ze.

Privatrecht und die positiven landergefese so viele Berordnungen in Cameralsachen machen.

Zink de necessitate et vtilitate iuris Germanici in Cameralibus, Brunswiei 1746. Lepsiger Sammlung XV. S. 649.

#### §. s. Geschichte.

Die Geschichte, die für ben Staatsmann, wenn sie pragmatisch bearbeitet wird, so lehrreich ist, und insbesondere die Cameralgeschichte, wird ihn unterrichsten, in zweifelhaften Fällen rathen, und vor unglücklichen Versuchen und Fehlern warnen.

3. E. Welche Rachtheile Die Berpachtung firirter Belbginfen bringe, ober Die Juftigverpachtung.

#### g. 6. Defonomie.

Die Dekonomie nebst ihren Hulfswissenschaften ift ihm unentbehrlich; die richtigen Einsichten in die Geschäfte, die vortheilhaftere Verwaltung der Domainen und vielerlen nugbarer Hoheitsrechte der Cammer, seben die erstere voraus, und die andern sind ihm in so fern nothig, als er sie zur Dekonomie braucht.

#### §. 7. Mathematif.

Die Mathematik wird ihn ben ber Aufsicht und Leitung bes Rechnungswesens, des Strom. Wasserund Stroßenbaues, des Forstwesens, und andern Cameralgeschäften, von ihrer Wichtigkeit überzeugen.

## Rap. VI.

## Beschichte der Cameralwissenschaften und der Cameralverfassung.

#### Inhalt.

S. 1 Aeltefte Zeiten überhaupt. S. 2 bis 4. Alegnptens. S. 5. Babplons. S. 6. Perftens. S. 7. Griechenlands. S. 8. Roms. & 9. Meltefte Deutsche. S. 10, 11. Fran-S. 12. 13! Reichsftanbisches Cameralwefen. \$. 14. 15. Sachfisches. S. 6. 17. Brandenburgisches. 5. 18. Defterreichisches. G. 19 bis 29. Frangofisches. S. 30. 31. Englisches. S. 32. Niederlandisches. S 33. Schwedisches. S. 34. Danisches. S. 35. Spanisches. 4. 36. Portugifiches. S. 37. Ruffiches.

Allgemeine Gefchichte ber Sandlung und Schiffabrt, ber Manufakturen und Runfte, des Finang und Cameral mefens ju allen Zeiten und ben allen Bolfern, iter Theil, Breslau 1751. ater Theil 1754.

Ant. Tves Goguet de l'origine des loix des Arts. Par.

1758: III. T.

Goguer's Untersuchung bon bem Urfprung ber Gefete, Runfte und Wiffenschaften. Lemgo, 1760 bis 1762. 3 Theile, 4. mit Berichtigungen ber Allegaten, von Samberger,

Berfuch einer hauptwortlichen pragmatischen Befchreibung ber alten beutschen Defonomie und bes in ber Folge baraus erwachsenen beutschen Surftlichen Cameralmefens. Leirgig, 1755. 4.

Pipers Abbandlung vom Alterthum und Anfang ber Ca-

meralwiffenschaften. Salle, 1760.

D. Daniel Gouft. Schrebers zwo Schriften von ber Seichichte und Rothwendigfeit der Camerelwiffenschaf. ten,

## 38 Rap. VI. Geschichte der Cameralwiss.

ten, in fo fern fle als Universitätswiffenfchaften anzuse ben find. Leipzig, 1764.

Springer, von ben Schickfalen ber Cameralmiffenschaft, ben frangofischen und beurschen Belehrten, in bem Borberrichte feiner vefonomischen tameralischen Labellen, 1771.8.

C. B Roftigs Berfuch einer Geschichte ber Detonomie, Polizen und Cam-ralwiffenschaft, feit bem ichten Jahrbunderte. 1. 2, Theil, 1780,

Les nouveaux Systèmes des finances comparés avec l'ancien

1748 Groeningue, 8.

Louis d'Eon de Beaumont Memoires pour servir à l'hiftoire general des Finances. 9 Vol. 8. Amst. nouvelle edit. 1760. 2 Tom.

Confiderations historiques et politiques sur les Imôpts des Egyptiens, des Babyloniens, des Perses, des Grees, des Romains etc. 1764. Londres.

#### g. 1. Meltefte Zeiten überhaupt.

chon in ber Geschichte ber alcesten Boller finden wir die deuclichsten Spuren einer Cameralver-fassung. Das Bermögen ber Fursten bestand meist in den eigenen Familienguthern, ingleichen aus den ihnen von dem Bolle angewiesenen, und aus den Austagen.

Unter die vorzüglichen Quellen gehörte auch der Landbau, die Sandlung, Krieg, Unterwerfung reicher Ronige und Laider, und die on ihnen erhobenen Tris bute. Diefes waren die Duellen, welche die babplosnischen und affprischen Ronige bereicherten, auch die Finanzen der judischen Ronige, Davids und Salomons ergiebig machten, daß man über die ungeheueren Schäse derselben noch erstaunet.

#### §. 2. Alegyptens.

Die aegnptischen Könige hatten einen ansehnlichen Hofftagt und viele Hofamter. Wahrscheinlich erhiel-

sen sie biese jum Theil von bem Familienvermögen und ben Bentragen bes Bolts, welche in Naturalien bestanden. Sinen großen Theil ihrer Reichthumer zogen sie aus ben Bergwerten, vornamlich Goldwerten, welche bem Rönige eigen waren.

f. D. Reitemeyers Geschichte bes Bergbaues ben alten Bolfeen. 1785.

De Florencourt, über die Bergwerfe ber Miten.

1785. Lofcher, Beptrag june Bergbau der Alten. Augs burg, 1785. Analecta ad historiam rei metallicae veterum. Auct. F. G. Schneider. 1788.

#### §. 3

Eine Hauptveränderung in dem Finanzwesen gieng durch Joseph vor, welcher das land dem Pharao els gen machte, das Feld der Priester ausgenommen "), so daß man ganz Aegypten sast als Domaine ansehen konnte. Die Einwohner mußten von ihren länderepen den Fünften abgeben "). So sührte er auch die Magazinanstalten ein, und machte sie zu einer Finanzsache. Auch sinden sich noch viele wichtigere Einrichtungen in dem alten Aegypten, welche für die Polizep des Jandes nußten, aber auch sinanzmäßige Nuhungen gas ben. "")

+) Eine Migliche Borficht. Eine Bertheibigung bes Josephs findet man in Jerufalems Betrachtungen über Die Bahrheit berichriftlichen Religion.

\*\*) f. t B. Mofes 41, 34. Cap. 17, 20 bis 26.

\*\*\*) Dieber gehort ber See Moris, ein Wunder ber alten argyptischen Könige, welchen Herodor weit über die Ppramiden und bas Labprinth fest. Er nahm ben Ueberfluß bes Nils, wenn er ju boch anglef.

## D Rap. VI. Geschichte der Cameralwiff.

lief- auf, und flieg ber Mil picht boch genug, fo mas ferte er mit feihem gefammel en Baffer die Relber. Er batte in feinem Umfang 3600 Stadien, b. f. 68 , Deutsche Meilen, und mar 300 Cout tief; für feine Benugung muibe ermae erlegt,

Cefostrie fing an, burch einen langen Canal bas tothe undereifanbiliche Meer ju vereinigen. Pfamerichus und Recho fetten es fort, und die Ptolomaer

enbigten bas Wert.

Einer ber größten gegnptischen Finanzier war ber Ronia Peolomaus Philadelph. Er erlangte einen febr anfehnlid en Chas, ob er gleich einifehr anjehnliches Beer hieft, und viel Aufwand auf landesfultur und Bevolferung machte. Er bemühete fich, sonderlich ben ju ischen Sandel nach Megnpren zu gieben, welches ihm und seinen Nachfolgern auch glückte.

#### 6. 5. Babnlonien.

Die Große bes babylonifden Reiche, fein vorzüge 'licher Sandel, blubente Danufofturen, Bergbau, große Ediffihrt und andre gri fe Cinzichtungen, laffen uns auf ein beträchtliches Finanzwesen schließen, ob wir gleich nicht genugfame Rachrichten haben.

> f allgemeine Geschichte bes Sandels, ber Sinans wiffenschaft. I.B. C. 171, u f.

## g. c. Persten.

Eben biefes gilt von bem Perfifchen, bas Corus susbilbete und vollendete. Er scheint es auf Sandel, Eroberungen und bamit verbundene Tribute gegrun. bet

bet zu haben, und befolgte in Ansehung ber innern Einrichtungen weise Grundfäße, denn er grundete seinen Reichthum in einer Unterredung mit Erdfus auf den Reichthum seiner Unterthanen.

f, allg. Geschichte ber Handlung ic. bes Finanzwer fens. I. S. 200. u. f.

#### 5.7. Briccen,

Da die meisten griechischen Staaten Republiken moren, fo findet man ben tiefen mehr Staatswirth-Schaft, als Cameralwirth chaft. Mur bie Monaichie Ichen werben bier eine Ausnahme machen. Die Gebat-Kammer Philippus und Alexanders mußte immer febr ergiebig fenn, und oft auch großen Bufluß haben, ba Die Beftechungen und die Beere, burch welche fie gu erobern fuchten, große Summen erforberten. Bandlung gab ihnen meift reiche Ginfunfte. republikanischen Berfassungen finben Staatswirthe, worunter Uriftibes, Solon, Themifto-Mes, Zenophon u. a. m. gehoren. Die Ginfunfte ber mehreften Staaten floffen aus ben Staatsguthern, ben Tributen unterworfener Bolfer, Schabungen, Bergwerten, Confistationen und Ropfftenern.

f. allgemeine Sefchichte ber Sandlung ze. bes Bie nanzwefens.

Antiquarifche Abbandl. I. 206.

Kecherches philosophiques fur les Grecs par Mir, de Pauw T. I II. Berlin. 1787. sonderl. T. I. part. 2. S. 349. Er sast daselbst: Solon's Einrichtung der Abgaben nach Classen fonnte nicht lange dauern, ohne auffallende Ungleichheiten. Run ward das gange

## 42 Rap. VI. Geschichte ber Cameralwiff.

Gebiet ber Republit ju 6000 Talenten angeschlagen, und nach biefen war der Steuersus weit bestimmter. In Ansehung bes Bergbaues ben ben Griechen f. die oben 6. rund 2 angeführten Schriften.

#### **5.** 8.

Ber ben Romern war in ben alteffen Beiten mur Die Staatslaffe. 'In felbige flaffen bie Tribute, bie eroberten Schape, bie Bigesimen , bie Beftigalien. Allein unter August entstanden zwey verschiebene Cak fen, ber Fiscus und bes aerarium. Die Lex Papis Poppaea gab bem Fisco sehr ansehnliche Einfunfte, und ift in bem romifchen Fiscalwesen ein Grundgefet; bie folgenben Raifer, namentlich Befpafian, trugen nicht wenig zur Bergrößerung bes Filcus ben, allein nicht immer auf bie beste Art, wie aus ber lobschrift bes Olinius auf ben Trajan erhellet. Die griechischen Raifer erfanden immer mehr Wege ihn zu bereichern. Constantin erfand Liteltaren. Justinian bob enblich gar ben Unterschied unter bem Fiscus und Patrimonium' Principis auf \*). Das gange romische Reich fiel endlich in die außerste Unordnung, und hiermit auch seine Fiscalverfaffung.

) i, 3. C. de Quadriennii praesc.

1. r. ét 2. C. Ne fiscus rem, quam vendidit, evin-

Peter Burmann, de vectigalibus populi Romani.

In bem romifchen conftantinopolitanischen Finangwefen macht Justinian Epoche. f.

Allgemeine Geschichte ber Sandlung ze. bes Finangund Cameralwefens. Theil 2. G. 34.

#### 9. 9. Deutsche Reliefte.

Schon die alten beutschen Bolfer, welche Könige hatten, gaben benfelben Bentrage zu ihren königlichen Ausgaben berfelben versursachte bas Kriegswesen \*\*).

\*) Tac. de Mor. Germ. c. 12. Pars multae regi folvitur. c. 15. Mos est civitatibus vleto ae viritim conferre principibus vel armentorum yel frugum etc.

\*\*) c, 14. Exigunt (comites) enim principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulae, et quamquam incomti, largi tamen apparatus pro stipendio cedunc.

## granten.

Unter den Franken erhielt das Cameralwesen eine bestimmtere Einrichtung, vorzüglich durch Carl den Großen "). Die Gemahlinnen der Könige hatten großen Untheil daran, und der Camerarius war an sie mit gewiesen. Ludwig der Fromme und einige folgende zerrütteten das Frankische Cameralwesen.

\*) Carl der Große war ein großer Cameralift. Win fennen ihn vorzüglich durch das Capitulare de villig und einige andere Verordnungen,

#### **Š. 11.** .

Nach dem Frankischen bildete sich wahrscheinlich Ansangs auch das eigentliche beutsche Cammerwesen. Die Kaiser hatten überall Palaria, curtes und villas, und große Waldungen; ihre meisten Cammerguther lagen in Franken und Schwaben. Sie hatten wich

### 44 Rap, VL Geschichte ber Cameralwiff.

tige Zolle, verlangten auch das Vergregal durch das ganze Reich. Allein die Frengebigkeit der Ottonen und der Heinriche, die beständigen Unruhen des Reichs, und die entstehende Territorialhoheit, zerrütteten das Camsmerwesen der deutschen Könige und Kaiter sast ganz. Sie behielten häusig nur noch Stadtsteuern und die Resvenüen aus den Reservaten.

f. Werfuch einer hiftorischen pragmatischen Beschreibung ber alten beutschen Defonomie und bes in ber Folge baraus erwachsenen beutschen Fürftlichen Cameralwefens. 1755. 4.

#### S. 12.

Reichsftanbifches Cameralmefen.

Das Cammerwesen ber Reichsstände richtete sich Anfangs nach dem Cammerwesen der beutschen Ronige und Kaiser. Es enistand theils durch verliehene Guther und Rechte, theils durch Allode, welche ausbrücklich oder stillschweigend incorporirt wurden, sheils aus den Trümmern der Reichsdomainen, und nachher gerechtsertigte Anmaßungen, durch viel Privilegien, durch die goldne Bulle in Ansehung der Churfürsten und durch den westphälischen Frieden in Ansebung aller Stände.

#### §. 13.

Nach ber beutschen Verfassung ift in ben meisten Staaten die Cammer zur hauptcasse erhoben, und zus gleich die Rriegscasse damit verbunden; in einigen and bern aber ift außer ber Cammer noch eine Steuer, oft Landestaften genannt, auch wohl eine besondere Kriegskasse.

So beifi fie j. B. im Brandenburgifchen, Rriege. und Domainencammer.

S. 14.

#### §. 14. Sādīfīdies.

Das sächsische Comeralwesen scheint in bem toten Jährhunderte die erfie ordentiche und zusammenhans gende Cameralwersassung in Deutschland zu senn \*). Es dankt seine Ausbüdung dem großen Chursusst Ausgust I. und dessen weisen Aathen, dem von Churshirr von Arnim und von Offen. Er errichtete zuerst ein ver entliches Cammerkollegium, er befrente das Finanzeweien von Schilden, vermehrte die Domainen durch Beurbarung wüster Plate, setze die Nohrungsgeschäfte in vertheilhafte Verdindung, richtete das Rechnungse wesen zweckmäsiger ein, benutzte hie und da küglich die Verpuchtung, und suchte dem Finanzüberschusse einem glücklichen Umlauf durch die Umseapitalien zu geben.

\*)'3war finbet man in Dberbeutichland in ben alten Zeiten einzelne gute Enrichtungen, aber feine ganze zusammenhangende Berfassung. Auch in Sachfen machte schon Daizog Georg einige bem abnliche Einrichtung, allein sie war blos etwas zeitiges und nicht beständig. In den alten Zeiten machte die Cammer das geheimte Consilium felbst mit aus, und einige aus demseldigen besorgten diese Sachen unter dem Titel geheimer Rammerrathe.

Bon Auguft I. Berdienften biervon f.

Cachfiche Merfwurbigfeiten G. 818.

Rurge Gefchichte ber Abgaben in Sachfen. 1783. E. 35. 36. 37 in ben Roten.

Roessig de Augusto I. Elect. Sax. occonomiae pu-

blicae et privatae experientissimo. 1784.

Wie Augusts Berfassung Muster für Anbre geworden, lagt fich laus ber Cameralgeschichte ber bamaligen Beit überhaupt barthun, aber auch aus bem Bepfviele bes bamaligen Churfursten von Branbendurg, welcher sich die Mittheilung ber Sachsischen Berfassung von August ausbat.

Ver

## 46 Rap. VI. Geschichte ber Cameralwiff.

Berfuch einer hiftorifchen prugmatiften Befthrels bung. 1753 S. 55. . Roeffig, 1. c.

### ğ. 15.

Der Grund der heutigen Sachsischen Stetierverfaß füng wurde 1628 durch die leste allgemeine Beschockung gelegt, und durch die Kinrichtung mit dekrement und cadusten Schocken ein Mirtel genoffen, die allmäligen entstes henden Ungleichheuten in der Besteurung zu hindern, und zu Ansang dieses Jahrhunderts nach Brandens burgs Benspiel die General Consumtions Arche eine geführt; 1772 die General Haupreasse errichtet; 1778 das General Areiscollegium völlig eingezogen i 1782 durch Zusammenziehung des Cammercollegiums, auch Cammer und Bergeollegiums mit der General-Haupreasse, das geheime Finanz-Collegium errichtet, und badurch das Finanzwesen vereinfachet und ein botzt theishafter Zusammenhang darinne bewirket.

Allein bie Rriege und Steuet . Caffe beftebett atte

Bur Berfaffung bes Cachfischen Cameralwefens gehört einigermaßen bie Rachricht in Schrebers Bajover Sammlung.

Das Danbat wegen Ginrichtung bes gindngebe

**kas son** 1773.

Abhandlung von Chursachstichen Land und Aufligen Brandlung von Churchen Ind Andere 1734.
2. und 1762.

Mofet, bon ber Lanbeehobeit in Steuerftechen,

6. 67. ift nieift aus bem vorigen genbmmen.

Murge Gefchichte ber Abgaben in Cachfen, 1783, Affai & coonomie politique etc. 1786,

Sabellen über bie Staatswirthschaft eines europaisichen Staats ber vierten Große, 1786.
D. Zöflige Churschificht Staatstunde, 1788.

#### g. 16.

Das Brandenburgifche Finangwefen grundete fich im idten Jahrhunderte auf bas Cachfische; allein ber neue Schöpfer beffelben war Friedrich Bulbelm und feine großen Dachfolger. Friedrich Wilhelm führte bie General = Consumtions : Accife und eine beffere Domainenverfassung ein, verbefferte bas. Rechnungswefen, vermehrte die Domainen burch Beurbarung, die Bolle Durch Canale. Cein Rachfolger fuchte bas Finangwesen durch das General : Rriegs : und Domainen . Dis refrorium gu vereinfachen, und berrat feine Sufftape Friedrich ber Gtoße brachte noch genauere Berfen. bindung in das Bange, fuchte ben bochften Ertrag pornehmlich mit burch Dagaginanftalten gu firiren, bie einheimifchen Gewerbe burch ben Blor, ben er ihnen gu geben bemubt mar, ju einer Bauptquelle beffelben gt erheben; vornehmlich aber neben einem ansehnlichen Schafe, ben feine großen Platte forberten, immer bas erhobene Gelb wieber in vortheilhaften Umlauf zu fegen, wogu er vornehmlich offentliche Baue, und Untere ftubung für bie landescultur und Rabrungsgewerbe, ingleichen bie große Urmee, teren Beburfniffe aus bent lande beforgt murben, gewählt bat.

f. de Born Consultationes.

Des geb. Rath von Chiele Rachricht von ber Churmartifchen Contribution und Steuereinrichtung und Landkeuerverfaffung des Ritterschaftlichen Copporis. Halle 1768. 4.

Mofer von ber lanbshoheit in Stenerfachen.

## 48 Rap: VI. Geschichte ber Cameralwiff.

Bafchings Erbbeschreibung, th. 3. C. 2066. Bentrage jur Finanglitteratur in ben Preufi chen Staaten. bies Ct. 1783. fie find filt 1-70 erschienen. Bentrage jur Finangelabrheit überhaupt, vorzüg.

lich in den Preuflischen Ctauten, 1785.

Praftifche Bentiage jur Rameralto ffenichaft fur Rameraliften in ben Preufifchen Staaten, won D. v.

Ramotte, ftit 1784 bis 1786. 4 Banbe.

Siftorische, politische, geographische, fatifische, militairische Beptrage bie Rontyl. Preufischen und benachbarten Staaten betriffend. 1. bis gter Theil, 1. ater Band, 1784.

f. auch die vorne angeführte! Praftifche Bentrage ju fernerer Ausbildung des Lehrbegr ffs. 1. Ct. 1786.

#### 5. 17.

Gleichwohl erschienen in ber Schöpfung bieses großen Beistes einige Unvollsommenheiren, welche aber zum Theil nothwendige Uebel waren, welche aus seiner übrigen Regletungspolitik flossen. Die zu ftrenge Fizirung, die zu allgemein gemachte Pachtungen, die Regalistrung verschiedener Nahrungsgeichäste, der in den ersten Zeiten etwas zu weit getriebene Esprit militaire, in Vergleich mit dem Dan els Manufaktut und Fabrikintresse, zu häusige Erhebungen zum Nachstheil des Transithandels, der sich dadurch doch nicht fessen ließ, zu große Begünstigungen des Spertungsspischens, sind Dinge, welche die gegenwärtige Reglerung so viel als die Verbindung des Ganzen erlaubt, theils schmeller, theils allmählig zu heben such.

#### ş. 18. Defireide

Das Desterreichische Finonzwesen war in den alten Zeiten nicht in der besten Ordnung. Die Reichthuthumer der lande ließen den Mangel einer genugsamen Berbindung und vortheilhaften Einrichtung des finanzwesens nicht so empfinden. Bu Anfange dieses Jahrhunde is niahte man Versuche mie Einführung des Französischen. Noch wichtigere aber 1749, und heuerlich hat man seit 1765; und auch selbst in unsern Lagen eine und die andere Einrichtung von Veträchtlichet gemacht, wozu auch neuerlich der Plan mit der Physiockratie gehört.

f. Differreich über alles wehn es nur will, boit Bornice.

Europaifcher Staatsfefretair, von 1749. S. 417: Staats und Reifegeographie, Il 401.

Paeters Sandbuch ber befondern beutschen Stag. ten. I Theil 1758.

273ofer von der Landeshoheit in Steuerfachen. G. 34. 35.

## Stangoffches.

Was die Geschichte des Cameral und Finanzweisens der übrigen neuern Staaten betrifft, so hat dasseiche sicht inindere Veranderungen gehadt. Das Französsische Finanzwesen bildete sich unter Franz I. einigersmaßen, vorzüglich aber unter Heinrich IV, wo dek große Sully der Reformator besselben wurde; auf welsichen Richelleu; Mazarin, und unter Ludwig XIV: vorsässische Coldert folgten.

Eine Bergleichung ber Spfteme bes Sully und Golibert, findet fich in Schrebers Leipziger Sammlungen Theil 8.

Bur Einficht in bas Frang. Finangmefen; fonbet-

## 50 Rap. VI. Geschichte der Cameralwiff.

Memoires des sages et royales Economies d'Etat domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand, à Amst. 1662.

#### §. 20.

Das System bes Sully gründete sich vorzüglich auf den Wohlstand des Ackerbaues, auf Reduktion der übermäßigen Ausgaben und überflüßigen Aemtet, Ordnung und Genauigkeit im Rechnungswesen, und Einschränkung der Pachter, Reduktion der Domainen und verschleuderter Gerechtsame; er bemühte sich das Volk in Stand zu seine, seinem Könige das Nothwendige, ohne Beschwerde zu geben, und erließ deshald viele Reste, welche das Volk drückten. Ueberhaupt haben vielleicht wenige nach ihm so große Einsichten in ein stückliches Steuerwesen gehabt, und nicht leicht jemand so vorzüglich verstanden, die Steuern so zu mäßigen, daß die Krone die größte Hebung hat, ohne das Volk zu drücken, und ohne daß semand über die ungleiche Sintheilung klagt.

sully mis en ordre avec des Remarques par M. L. D. L. D. L. 1745-47. Lendre (Paris) 4. III Tom. 1750. VIII Tom. 12. 1769. IX Vol. Amst.

Es ift ju Barch eine Ueberfetjung erfchienen, unter bem Titel: Denkwurdigfeiten bes Sully. 7 Banbe, ber 7te B. ift 1786 erfchienen.

Memoires des sages et royales Economies d'Etat dos mestiques, politiques et militaires de Henry le Grand à Amst. 1662.

Recherches et Considerations sur les Finances de France depuis 1595 jusqu' à 1721, à Basle, 1758. 4. Il Tom, Jos. du Fresne de Francheville Histoire generale et particulière des financés, contenant le Tarif de 1664: à Paris 1738. 4. Il Vol.

Louis d'Eon de Beaumont Essai historique sur les différentes situations de la France par rapport aux finances sous le regne de Louis XIV. et la régence du Duc d'Orleans. 1754. Par. 12.

Les Interers de la France mal-entendus 1766. 8. Aberftot: Staatsfehler ber mehreften Sofe in Frans soffichen Gemablten von herrn Philippi, 1765.

Traité des Elections contenant l'origine de la Taille des Aides, Gabelles, Octroies et autres impositions. Par. 1739. 8.

Leipziger Samml. III. B. S. 534 bis 570. und 609 bis 626:

#### §. 21.

Man verließ bald seine weisen Grundsäse; Richer lieu umpflanzte den Thron seines Fürsten mit Schrencken. Er erhob und verschwendete despotisch. Sein Lieya spiel befolgte sein Schüler Emery. Mazarin such te den Thron durch falsche Politik und auf Kosten and berer Volker glanzend zu machen. Fouquet plunderte das Volk. Louvois bestürmte die Frenheit und besofts derte den Despotismus.

#### Š. 22:

Colbert erhob bas verfallene Finanzwesen von neuem, gab durch Neduktion ber Krone viel Guther und Gerechtsame wieder, sehte burch Erlaß der Reste das Bolk in Zahlungsstand, vereinfachete die Zolle und Abgaben, minderte die Zahl der Lemiter und suthte die Einskunste der Krone auf einen sichern und ordentlichen Fuß zu sehen. Borzüglich gründete er sein System auf Flor

## 32 Kap. VI. Geschichte ber Cameralwiff.

ber Manufakturen und bes Handels. Man legt seinem Spstem nicht ohne Grund die zu häufigen Berpachtungen, die Vernachläßigung des Ackerbaues und die Sperrung des Getreidehandels zur Last:

Diefes find die eigentlichen Fehler bes Colbertschen Speftems. Mehrere, aber ohne hinlanglichen Grund, hat ihm bengelegt herr R. A. Schlewein in feinem Arechiv für Menschen und Burger.

Eloge de Ican Baptiste Colbert par Mr. Necker, à Dresde, 1780.

### Š. 23.

Nach Colbert folgte Pelletier; ber durch Wibet's
ruf des Solfts von Nantes seine Schwäche bewies, und
Pont Chartrin, det das namliche ben bes Stempeltare
guf Manusakturen zeigte. Chamillard verschwinder,
sobald man seinen Nachfolger Desmarets nennt, ein
großes Finanzgenie, welches in der höchst kritischen Las
ge gegen das Ende der Regierung Ludwigs XIV. das
Finanzwesen verwaltete.

#### Š. 24.

Der Regent von Orleans macht wiedet einigermaßen Epoche. Die Generalliquidation aller Schulden, um einen Rabat zu gewinnen, eine General-Landeskommission, um durch Confiskation sich zu bereichern, und ein Universal-Staatsbanquerot zeichnen seine Finanz-verwaltung aus.

#### §. 25.

law stiftete viel Unheil durch seinen Missisppisanbel, weil man den Vorschlag nicht kluglich genug ausführführe; Desforts und Pelletier II. ist unbeträchtlich. Dobun war für eine klügliche Benutung von saw's. Worschlägen, aber es gelang burch fremden Einfluß nicht. Pelletier III. ist ein leerer Name.

### §. 26.

Orry bilbete sich nach Sully, war baben reblich, uneigenfulgig und unermüdet, er suchte die Steuern zu mindern, und Disciplin ben den Finanzbedienungen einzusübren. Machault benutte die Beistlichkeit stark, und erließ dafür den unvermögenden Restanten. Senchelles hätte vielleicht viel geihan; die Frenzehung des Getraidehandels zeichnete ihn aus, aber er starb zu früh. Moras, Silhouette, Bertin, l'Averdy, Invan Lerray solgten auf ihn, unter denen aber nur Sishouette Ausmerksamkeit verdient, nur siel er zu schnell durch Chikane.

f. Grauce Ungeheuer von 1787. n. 36,

#### §. 27.

Dem burch falsche Grundfaße und Kriege sehr zerzütteten französischen Finanzwesen suchte ber gutges finnte Türgot, ein vorzüglicher Freund ber Physiotratie, durch physiotratische Grundsäße wieder aufzuhelfen, aber die tage der Sache und des Systems konnte keinen glücklichen Erfolg erlauben.

f. Memoires fur la vie de Mfr. Turgot. 1783. La vie de Mfr. Turgot. 1786. Bon der Physiofratie f. unten in der Abtheilung von Steuern.

## 54 Rap. VI. Geschichte ber Cameralwiff.

#### **5.** 28.

Neder, kein Freund ber Physiokratie, versuchte • as auf einem andern Wege, mit mehrerm Gluck. Er suchte buich Reduktion, durch einzelne noch nicht genug benutte Gegenstände, durch Erhebungen von der Geistelichkeit, durch klügliche Anleihen und teibrenten, und durch Credit, den er für den Staat zu vergrößern bemüht mar, es wieder herzustellen.

#### Bon feinen Maastegeln f.

- Compte renda au Roi, 4, Rechnung bem Könige abs gelegt. 1781,
- Sammlung ber vornehmften Stifte und koniglichen Berordnungen für bas Finang und Commergwefen in Frankreich mabrend ber Finangabministration bes herrn Nickers. Gotha 1783.
- De l'administration des Finances de la France. 1785. T. III.
- Bon der Berwakung des Finanzwesens in Frankreich, 1785. 3 Theile, 8. von Lic. Wittenberg.
- Finanguftand bes frangofischen Staats mit Anmere fungen über herrn Neckers und biefe Urt Schrife ten. Damb. 1785.
- peber herrn Reckers Sall, und die babin gehörigen geheimen Nachrichten, f. im grauen Ungeheuer, vom 3. 1785.
- Der Gesichtspunkt, aus welchemman herrn Neckers Wert über das Finanzwesen zu beurtheilen hat, ift nicht, um ein neues Finanzspitem darinne zu finden, welches herr Necker unter der Lage des Finanzwesens in Frankreich, da er auftrat, selbst nicht für gut befunden haben wurde. Es ift vielmehr eine

eine beurtheilende Darftellung des franzofischen Sie nanzwesens, und als solches ift es dem Finanzgekhrten immer sehr wichtig; es ist eine raisonnirende Finanzstatistis, die dem Finanzier den Weg zeigh Fehler und Schwächen so wie das Gute zu finden.

#### §. 29.

Calonne ist vielleicht so schuldig nicht, als er scheint; er scheint zu viel auf willtührliche Anleihen, auf die Gesneralpachtungsvorschüsse und Erhebungen gerechnet zu haben. Nach ihm kam das Finanzwesen in die Hände eines Erzbischofs, und zum Glück besselben wieder in Neckers Hand.

Rechtfertigung bes herrn von Calonne gegen bie Anflage einer ungetreuen Berwaltung ber Finangen, aus bem Frang. überfetet, burch hrn. Prof. Brunn. 1788. Das Original beift: Calonne Requete au Roi.

#### 5. 30. Englänbifches.

Die Englander zeichneten fich mehr in ber eigentli-Die Könige, somberlich den Staatswirthschaft aus. bes Normanbifden und Plantagenetifchen Stammes, batten sehr ansehnliche Domainen und viele andre Eine Unter ber Elifabeth zeichnete fich als Finanzier aus Melville, fo wie in fpatern Zeiten Robert Balpole, ber fonberlich neue Grundfase fur Anlagen und Laren entbeckte. Er erweiterte ben Dian bes öffentis chen Credits, und brachte die Amwendung beffelben in Borm einer Wiffenschaft. Mebrigens; find feit ber Staats - und Regierungsanberung vom Jahr 1688. Die meisten Einfünfte, Die Civilliste ausgenommen, D 4 nicht

## 56 Rap. VI. Geschichte der Cameralwiff.

nicht sewohl Einkunfte bes Königs als bes Staats. Auszeichnende Namen sind in England außer ben zwen angeführten die Namen eines Sidnen, Stewart, Mortimer, Smith, Hume, Young.

#### S. 31.

Da ben ben Berwilligungen viel auf bas Bolk app kommt, so treffen die Auslagen mehr ben kurus und die Reichen, als ben Niebern und Aermern. Man bes putt den Parrio ismus des Bolks, kennt die Kunkt des politischen Im ngs sehr gut, und sucht den öffentlig chen Credit so viel möglich aufrecht zu halten.

f. Balance generale et roisonné de l'Angleterre depuis

The History of our the English Customs Aids, subsidies, National Debts and Taxes from William the Conqueror, to the year 1761. IV Parts. London 1761. 8.

Reflexions sur l'état actuel du credit public de l'Angleterre et de la France, 1782.

Nouveau compte rendu ou tableau historique des finances d'Angleterre. 1784.

#### §. 32. Rieberlanbifches.

Die Nieberlander mußten ihrer Versassung nach sich mehr in der Staatswirthschaft zeigen. Jean und Corneille de Witt sind große Namen. In dem Grundsasse die Nation durch Handlung zu bereichern, und diesem Neichthume durch Judustrie des Volks Dauer zu geben, wie auch die Handlung klüglich für das Fisunge

manzwefen zu benugen, verdienen fie vorzägliche Auf-

.. f. Nouveau système des sinances comparé avec l'ancien. Groeningue, 1748. 8.

Etat présant de la Republique des Provinces unues par Mfr. Janicon 1755, 2 Tom.

#### 9, 33, 6 p m 4 p | ( d 4 s.

Das Schwedische Finangressen mar burch seine Exoberer, burch Kriege und innern Partengeist zerrütztet, bis seine friedlichen Bursten und ihre Patrioten, die Grafen Gollenborg, Teffin, Drake ihm aufzuhelsen stab bemühreten, Gustav die Partepen entkrästete, und bas Wohl seines Reichs und seiner Finanzen auf innere Starke gründete,

Memoires pour servir à la connoissance des affaires politiques et écopomiques du Royaume de Suede jusqu' à la fin de la 1775me année. à Londres (Dresde) 1776. 2 Tom. 4. Der Berfasser ift herr J. G. Causter, Chursachsischer Oberrechnungsrath ju Dresden.

Werfuch über Schwebens Geschichte und bermalige Staatspersaffung, Strabliund, 1780, 8.

Eigentliche Staatsverfaffung bes Reichs Schweben, wiber Uebelgefonnene gerettet von bem ehrlischen Schweben. Greifsmalb, 1758. 8. Der Ber. faffer foll Deblreich heißen.

#### 91 34. Danifches.

Danemark bankt seinem Friedrich IV, V. und bem murbigen Bernsborf fein verbessertes Finanzwefen.

## 58 Rap. VI. Geschichte ber Cameralwiss.

Much machte man neuerlich verschiedene Versuche mit Finanzoperationen.

4 f. Zolbergs Danische Reichshistorie. Roppenhagen, 1758. 4.

Briefe über ben neuen Finangplau für Danemark. Damb. 1786. 8.

#### 5. 35.

#### Spanisches.

Das Spanische begründete vorzüglich Eimenes, in ben neuern Zeiten der Graf Aranda, Grimaldi, und Usaa; Ustariz und Campomanes trugen vieles zur Bee-besserung ben.

f. Considerations sur les sinances d'Espagne. Dresde, 1753. 12. à Paris 1755. 12.

Memoires et Considerations sur le Commerce et les finances d'Espagne. T. II. Amst. 1761. 8.

Stat von Spanien in Schlogers, Briefwechfel, St. XII. n. 49.

Berfuch über die Spanische Staatsberfaffung. Hamb, 1783. 8.

#### 6. 36.

#### Portugiefisches.

< -1,

10 100

Auch Portugal erwachte durch seinen unternehmenden Pombal, der diejenigen angriff, welche die Findnzen der Könige erschöpften, und seinem kande dauerns de innere Starke zu geben bemubet-war.

Relation de la Cour de Portugal sous Don Pedro II, traduit de l'anglois, Amst. 1702. Il Tom. Steat von Portugal 2 Theile. Salle, 1714 und 1759. SysteSystema ou Collegeaodos Regimentos Reass pertencentes. a administracaoda Facenda Real, a Tomas. Lisboa 1718, 1724.

#### Rufff de's.

Rufland verbantt feine politifche Schopfung, Deter bem Großen, vorzüglich auch fein Finanzwefen, welthes die eben fo große Katharina II, um vieles verbeffert und burch Sandlung und Schiffahrt bereichert, burch Enroefungen über und unter ber Erbe vergrößert und burch Bevollferung, Industrie und Manufafturen bauerhaft ju machen bemuht ift. Cines ihrer verzügliden Verbienfte ift, Vereinfachung bes Bollwefens und awedmäßige. Ginrichtung beffelben für ben Sanbel, wie auch, daß fie einzelne Zweige bes Mahrungsffans bes, welche bisher Regalien maren, wieber fren gab, und nunmehr wie von andern Rahrungsgefchaften Steuern bavon erbebt.

Mebers peranbertes Rugland, hannover, Theif'I.

1729. II. 1738. III. 1740. 4. v. Strablenberge nord. und offlicht Theile von Affen.

Stockholm, 1730, a Theile, 4. Bentrag gur Renntnis der Ruffifchen Staatsverfaf funa, 1772. herausgegeben von D. Schmid, ber Berfaffer ift der Graf von Munnich.

Meunerandertes Rufland, ober Leben Ratharine II. aus authentischen Rachrichten beschrieben. 1767. 8.

Benlage jum neuveranderten Rugland, I. Theil, 1769. 2. Theil. 1779. &:

Reuveranbertes Rufland. ster Theil, 1772. 8. Briefe über Ruffland von Deper. 2 Theile, Gottingen. 1778 and 79.

Der gegenwartige Ctaat von Ruffant, 1783. 8. Auch Frang. unter bem Titel : Etat présent de la Ruffie.

## Rap, VII,

## Von den Vorsichtsregeln ben der Cameralwissenschaft.

#### Inhalt.

S. 1. Nothwendigkeit berselhen. S. 2. Migemeine Staatssekten. S. 3. Berwirrung mit der Polizen. S. 4. Miss.
brauch der Jurispendenz. S. 15. Des allgemeinen Staatsrechts. S. 6. 7. Des romischen Nechts. S. 8. Der Dekonomie. S. 9. Der Staatswirthschaft. S. 10. Der
bloken Thatsachen. S. 21. Berwirrung des Juteresse.

## Pothwendigfeit.

Parfichteregeln sind vorzüglich ben ber Betreibung praktischer Wissenschaften nothig, und ben dieser um besto mehr, je wichtiger und umfassender und gros ser ber Gegenstand und Einfluß berselben auf den Stgat ist.

## g. 2. Staatsfeften.

Es hat die Cameralwissenschaft mit den übrigen Staatswissenschaften zwen Abwege gemein; auf dem einen sinden wir diejenigen, die die Rechte des Fürsten auf Kosten des Volks und der Unterthanen vergrößern, auf dem andern diejenigen, welche das Volk zu sehr be-

begunftigen, und die Rechte ber Fürsten einschränken. Der erstere ist gewöhnlicher; jene sind Machiavellisten, die lestern Monarchomachisten:

### Š. 3:

### Berwirrung mit ber Polizen.

Man verwirre nicht die Cameralwissenschaft mit der Polizen, indem man Dinge, welche für die Poliztencollegia gehören; zu der Cammer ziehet, und nach Cameralgrundsägen beurtheilet.

hierburch entstehet eine für ben Rahrungeffand bes Staats febr nachtheilige Saufung ber Regalien.

## S. 4: Miebrauch bei Jurisprubeng.

Man fülle sie nicht blos mit juristischen und histos tischen Streitigkeiten über einzelne Gegenstände an, so daß sie mehr eine Cameralgeschichte und cameralische Polemik wird.

#### S. 5:

### Des allgemeinen Staaterechts.

Man mißbrauche barinne nicht bas allgemeine Stäatsrecht baburch; inbem man die positive Verfassung und Verhältnisse vernachläßiget; welche öfters ben Grundsäßen die richtige Vestimmung geben muffen.

Der Gebrauch bes allgemeinen Staatsrechts ift wichtiger in ber Staatswirthschaft, als in der Cameralwiffenfchaft.

#### §. 6.

#### Des Romifchen Rechts.

Mait vermeibe ben Mißbrauch bes köntischen Rechts, weil er theils ben Rechten ber Unteriganen und des Bolks, theils ben Rechten des Fürsten nacht theilig ist.

f. Griebner de praciudicio principum Gotm. ex abufa inris Rom. in feinen Opule.

#### \$ 76

Man vergesse aber auch nicht die nöthigen Rechtstatunbsaße bes allgemeinen sowohl, als des positiven und besondern Staats und Privat eichts, da die Comeralwissenschaft, sich mit sehr wichtigen Rechten beschäftlaget, und nicht blos mit der Nugung und Verwaltung der Cammerguther, weil sonst dieses auf der einen Seite den Credit der Regierung und der Cammer schwächt, auf der andern aber der Cammer Verlust bringt.

#### Ş. g. Der Defonomie

Man migbrauche nicht die Dekonomie in ber Cas meralwissenschaft; welches sehr häusig geschiehet, wennt man die bloßen ockonomischen Grundsäße in dieselbe überträgt, ohne die Aenderungen und Bestimmungen zu bemerken, die ihnen die Cameralgegenstände und Wirthschaft geben.

V

#### §. 9. Der Staatswirthschaft.

Ben bem Unterschiebe zwischen Cammer und Staatscasse, oder aerarium, hute man sich vor dem Missbrauche gewisser Grundsäße der eigentlichen Staatse wirthschaft, sonderlich dessen z das allgemeine Wohl goht den besondern Vortheilen Einzelner vor. Er leis det in der Cameralwissenschaft sehr große Einschränzungen, weil ein großer Unterschied zwischen dem Interesse der Cammer und dem Interesse des ganzen Staatsist, in Verhältniß gegen das Privatinteresse der Unterschanen.

## g. 10. Der Thatfachen.

Man mißbranche nicht Thatsachen jur Erfindung gewiffer Grundfaße, indem man unbedingt Schlusse dus ben erstern ziehet, ohne die Verhaltnisse, Umstande, Werandetung und Folgen von ihnen in Erwägung ju ziehen.

#### h. 11. Berwirrung bes Intereffe.

Man suche in der Cameralwissenschaft das Interesse bes Fürsten und des Bolts mit einander zu verbinden, so daß die Fonds zu den nötzigen Ausgaben bes Fürsten zureichen, aber auch nicht den Unterthanen drückend werden, oder sie unvermerkt aussaugen; und daß man, wo man von den Unterthanen erhebt, ihnen auch Vortheile erösne, die ihnen wieder Ersaß geben.

## 64 Rap. VII. Borfichtsregeln beg ber ic.

ĝ. 12.

Im Collisionsfalle stehet in Landen; wo Staatscaffe und Finanzcaffe unterschieden ist, und überhaupt
ellezeit das Eckneralinteresse dem Interesse der Polizen;
der eigentlichen Staatswirthschaft im strengsten Berstande, und der Politik nach, weil auf den Bohlstand
bieser den lettern Arten don Staatsinteresse sich eigentlich das mabre Cameralinteresse grundet und buirth
beite blübet:

# Zwente Abtheilung.

Won den Staatskassen und Landeshert.

## Inhalt der zwenten Abtheilung.

- Rap. I. Bon Staatskaffen überhaupt und ber Cammercaffe insbesondere.
- Rap. II. Von ben kandesfürstlichen Einkunften überhaupt, und Cameraleinkunften insbesondere.
- Rap. III. Bon ber Chatoulle und ben Chatoullguthern,

## Zwente Abtheilung.

Bon der Staatskaffe und den landesherrlichen Einkunften überhaupt.

## Rap. I.

Bon ben Staatskaffen überhaupt, und det Cammertaffe insbesondere.

#### Inhalb

f. i. Staatstaffen Enistehung. S. 2. Ctaatsbedurfniffe, S. 3. Staatstaffen. §. 4.6. Trennung der Staatstaf fen. S. 7. Itochipendigkeit der Treanung.

#### §. ti iina sah ⇔aala

Eniftehung ber Staatstaffe.

Die Entstehung ber Stadten; entständen auch Staatsbedurfnisse. Mait mußte als barauf bedacht seyn, diesen abzuhelsen:

## Ş. 2: Staatsbedürfhiffe.

Die Staatsbedurfnisse sind von zweiserlen Urt; eis nige gehen den Staat unmittelbar an, andere nur mits telbar durch die Person des Fürsten und bererjenigen

## 68 II. Abth. Rap. I. Staatstaffe überhaupt

Diener, bie zu seiner standesmäßigen Bedürfnis und zur Benuhung und Verwaltung ber ihm bazu anger wiesenen Einkunfte gehoren.

### Ş. z. Staatstaffen.

Das eigene Vermögen ber Regenten und bie Bepatrage bes Volks waren meist die Jonds, woraus die Staatsbedurfnisse bestritten wurden, oft blos vie legstern. Man kann die Jonds mit dem allgemeinen Ramen Staatskassen benennen.

Selbst ben ben robesten Bollern find bergleichen Begtrage gewohnlich. Gie bestehen oft in Muscheln, robem Gold, Perlen it.

## S. 4. Erennung der Staatsfaffen.

Bende Arten von Bedürfnissen vermehrten sich mit der Cultur und Bildung des Volks, so wie der anbern Volker, mit denen es in Verbindung stand. Die Besorgung berselben wurde immer zusammengesetzer, verwickelter und schwerer.

#### 6. 5.

Um besto nothwendiger wegen dieser Vervielfältigung und vortheilhafter war es eine Absonderung zu machen, und benden Arten der Bedürsnisse eine bessondere Kasse anzuweisen, wovon die eine die unmittelbaren Vedürsnisse des Staats, welche die Staatsverwaltung angehen, beforgt; die andere die Bedürsenisse bes Fürsten, als Fürsten. Jene heißt eigentlich Staatskasse, diese könnte man Regentenkasse nemen.

Sent

Jene heift auch Steuer, Landschaftetaffe, Merarium, Shan. Diefe Cammertaffe, Finangtaffe.

#### g. 6.

Hierburch entstunden auch zwen verschiedene Wissenschaften; die eine, welche sich mit den Bedürfnissen, die den Staat unmittelbar betreffen, und mit dem Fond, woraus sie bestritten werden, beschäftiget, welches die eigentliche Staatswirthschaft ist. Die andere, welche sich mit den Bedürfnissen des Fürsten und mit dem Jond zu denselben beschäftiget, oder die eigentliche Cameralwissenschaft.

Die erftere tonnte auch Steuerwiffenfchaft beifen, von dem vorzuglichften Beptrage, der in die Staatstaffe fluft.

## 9. 7. Nothwendigkeit bech Trennung.

Der Unterschied ber benden Rassen und Wissenschaften wurde also durch die Umstände und Vortheile nothig, denn es entstand zwenerlen Interesse, das Interesse der Staats und der Cammerkasse; das letztere muß in allen Fällen dem erstern nachstehen, es ware denn, daß das erstere dadurch selbst litte, wenn man ihm das Interesse der Cammer nachsehte.

Diefer Fall tann vorfommen ben ber Frage: Ronnen Cammerguter auf ewig, und fo baß tein Dieberruf gilt, veraußert werben?

#### §. 8.

Das bepberseitige Interesse, so wie die dadurch entftandenen Bissenschaften können besser beforgt werden, E 3 weil

### 70 II. Abth. Kap. I. Staatstaffe überhaupt x.

weil ber Umfang bes Ganzen nicht mehr fo unüberfehlig und weit ist, sondern immer jedes einzeln genommen, leichter übersehen werden kann.

#### §. 9.

Die eigentliche Staatskaffe (aerarium) gewinnt baben, weil die Rechte des Bolts fich ben dieser Trenpung mehr außern konnen.

#### S. 10.

Eine neue Mothwendigkeit ber Trennung bender Cassen und Wissenschaften entstehet durch gewisse Reservagsformen, wo keine Bedurfusse bes Fürsten möglich sub; 3. B. in Demokratien.

#### §. 11.

Enblich entstehen auch Bortheile sowohl für bie Theorie als Praris baraus; gewisse außerbem in eine ander fließende und ungewisse Grundsäße können daburch mehr Bestimmtheit erhalten, und verschiedene Collisionen und Widersprüche daburch vermieden werden.

Ein mehreres f: oben in dem Rap. won dem Unterfchies be ber Finangwiffenschaft von andern Wiffenschafe ten.

# Rap. II.

# Von Landesfürstlichen Einkunften überhaupt.

#### Inhalt.

5. 1. Berschiebene Arten ber Einfunfte. G. 2. Belche hiers ber vorzüglich gehören. S. 2. 4. Allgemeine Regelu. S. 5. Rähere Bestimmung. S. 6. Semeine Quellen. S. 7 bis 10. Besondere Quellen.

# Berfchiebene Arten ber Einfunfte.

ie landesfürstlichen Einkunfte sind verschjeden und haben verschiedene Quellen. Einige hat der Fürst blos als Fürst; andere als eine Privatperson betrachtet. Jene heißen kandesfürstliche, Cameraleinkunfte, diese Fürstliche Privateinkunfte, Patrimonialund Chatoullgüther.

Unter ben Landesfürstlichen Sinfunften find bier nicht mit begriffen die Staatseinfunfte, die der Furft nur zu unmittelbaren Staats und Regierungsbedurfniffen anwenden foll; diefe gehoren hieher nicht, sondern in die Staatswirthschaft.

#### §. 2.

#### Belche hieher gehoren.

Die ersteren gehoren eigentlich nur in hiese Wifkmschaft; dach verdienen die lettern, wegen ihres E4 grogroßen Ginfluffes auf jene, und gewiffer Berbaltniffe wegen, auch bier ermabnt zu werben.

#### 9. 3. Allgemeine Regela.

Aus der Natur und tem Wesen der Staaten lasten sich menig oder keine Regeln für die nähere Bestims mung der tan essürstlichen Einfünste, in so sern sie von Staatseinfünsten unterschieden sind, hecnehmen, außep jene allgemeine, daß daben das Beste des Staats nicht leibe. Einige giebt uns die Klugheit an, der der Bestrachtung des allgemeinen Vesten es Staats, die wir in dem Kapitel von Regalien hören werden.

#### §. 4.

Aus ber Natur und bem Wesen ber Cammer fliese fen nur wenige allgemeine Regeln, welche man hyposthetisch allgemeine nennen kann.

- 1) Die Cammer muß, wo fie von der Steuer une terschieden ist, im Zweiselsfalle bem Interesse ber Steuer und bes Staats nachstehen, je wiche tiger bas eine ist als bas andere.
- 2) Diesenigen Einkunfte, welche burch Cames ralausgaben erworben worben, muffen auch wies ber in die Cammer fließen.
- 3) Man weise bem Fürsten solche Einkimfte an, zu beren Anlegung, Erhebung und Benuhung er burch gewisse, permöge ber Majestat ober Landesherrlichen Hoheit ihm zukommende Rechete am geschicktesten ift.

# Won Canbesfürfil. Einfünften überhaupt, 73

- 4) Solche, die ber Staat wegen des nicht immep gleichen Ertrags am leichtesten entbehren kann; weil das Vermögen des Staats wegen seiner größern Wichtigkeit mehr Gewißheit und 2 ca stimmtheit verlange
- 5) Die Quellen der Cameraleinkunfte mussen ichte so beschaffen senn, daß sie den Nahrungestand schwächen ober Einquisse in denselben thun; dies ses ist der Fall, wenn man Nahrungsgeschäfte regalistet, oder burch zu starke Vermehrung der Cammerguter ben Handen des Volks zu viele Gater entziehet.

# Ş. f. Die nabere Bestimmung.

Die nabere Bestimmung ber landesfürstlichen Gine fünfte erhellet in jedem lande aus dem Staatsrechte bes landes, aus der Observang und Analogie.

In Deutschland muß man unterscheiden die Cammersinkunfre der Kaiser aus dem Renche, die nach diesem Sepspiele en kandenen allgemeinen Regeln für
die Reichsständischen Cammern, und endlich die
besondere Verfassung der einzelnen Reichstande.
Die erstein erhelten aus dem deutschen Staatsrecht,
Observanz und Analogiez der wegte Punkt muß
theils aus dem deutschen Camerakechte, de. i. theils
aus Reichsgesehen, Reichsschlüssen und Abschieden,
theils aus der Vergleichung der einzelnen Provina
zialverfassung in Cammersachen; der letzere aber
theils aus den berden erstern, theils aus dem besondern Staatsrechte des Landes, den Landesvera
tragen, Observanz und Analogie externt werden.

# S. 6. Bemeine Quellen.

Stimme Liuruth.

Bemeiniglich bestehen nach ben vorigen angegebe-

- 1) In Rugungen von ben Cammergutern.
- 3) In Mußungen von ben nugbaren Hoheiterechaten \*).
- 3) In den zum Nußen der Cammer angelegten Auflagen und Abgaben; und in diefer lettern Rucksicht wird bas Vermögen der Unterthanen eine Quelle für die Cammereintunfte \*\*).

\*) Der Begriff nugbare Regalien, wirb in bem Rap. von Regalien naber bestimmt werden.

\*\*) Man verwirre mit biefen nicht die Abgaben, die unmittelbar jur Erhaltung, Berwaltung und Berstheidigung bes Staats gegeben werben, und indie eigentliche Staatsfaffe ober Steuer gehören; wo nicht die besondere Landesverfassung bierinne Remberungen macht, und die Cammer als die einzige Caffe verordnet; da alsbenn alles, was wir aus der Steuercasse in der eigentlichen Staatswirthschaft bestreiten lassen, aus der Cammer gehet.

#### 9.7. Befondere

Die angeführten Stücke sind die gewöhnlichen Quellen ber Einkunfte; aber es giebt noch einige, wels che aus den Verhältnissen eines Volks gegen das andere entstehen. 3. B, aus Verträgen, welche die Cammer mit einem fremden Volke schließet.

#### S. 8

Sine besondere Quelle kann auch der Eredit werden, um öffentliche Ginkunfte zu verschaffen, je gewis-

## Bon Lanbesfürfel, Einkunften: überhaupt. 75

fer und zuverläffiger ber öffentliche Crebte vor bem von Privatperfonen ift.

§. 9.

Dassenige Finanzwesen, welches theils durch Eredit offentliche Einkunfte verschafft, theils aber auch die vorhandenen Guter und das baare Vermögen in einen stärkern Verkehr hringet, als selbige in Capital an Gelde betragen, kann für die Cammer sehr einträglich werden, wie auch, wenn die Finanz die undeweglichen Grundstücke in baares Geld durch den Umlauf zu verwandeln weiß, d. i. bewirkt, daß selbige sich die zur Summe ihres Werthes verzinsen.

#### g. 10,

Endich eine kluge und wohleingerichtete Cameralwirthschaft, und die Nugungen von dem Ersparten. Hierben ist das in Erwägung zu ziehen, was unten in dem Kapitel über die Cameralverwaltung und Wiethschaft überhaupt gesagt werden wird.

# Kap, III,

# Von der Chatoulle und Chatoullgütern.

### Inhalk

§. I. Begriff ber Chatoulguter. S. 2. Wichtigkeit berfelden. S. 3. Quellen. S. 4. Werinne sie besteben. S. 5. Eigenschaften ber Quellen. S. 6. Verwendung ber Chatoulgelber auf Guter. S. 7. Auf Manufakturen. S. 8 bis 11. Vortheilhafte Anwendungen berselben, §. 12, Porrechte berselben.

## g. 1.

#### Begriff Der Chatonliguter.

biejenigen, welche ber Furst als eine Privatperson besite, betrifft, so gehoren diese nur in so fern hieser, als sie Einfluß auf die Cameralwirthschaft haben können.

#### Bon Chatoullgutern f.

Hoffmann Diff. de patrimonio principis privato, quod die Chatoulle vocent, eiusve privilegiis et Iuribus, Ienae, 1727.

Andreas Florens Rivinus de patrimonio principie privato, Lips. 1737.

Patrimonialguter beißen fie von bem romifchen Ausbrucke, Patrimonium principis, welches bas eigene Bermegen bes Fürften, bas er nicht als Fürft, fonbern als Privatperfon befaft, bezeichnete. Sie fommen

men auch bor imter bem Ramen Res privatad. Bu ibret Verwaltung maren ben ben Romern ver-Schiedene Perfonen, die Procutatores und in der Foli ge auch Comites beißen. In ben erften Zeiten ber Raifer hatten wahrscheinlich die Procuratores fisci auch die res privatus principis ju Berseben; ullein Geverus bestellte besondere Procuratores rei privatae. f. Godofr. Ma/covii Dist. de procuratore Caelaris Opulc. Iurid, et philol. Lips. 1776. Es nehoren bieber bie Titel : In Cod, de officio com: rer, privat, de fund, patrim.

In manden Ctaaten beißen fle Cabineteguter, int Burtembergiften Cammerfchreiberenguter.

#### 6. 21

#### Bichtigfeit berfelben.

Die Wichtigkeit bet Chatoulle in Unfehung ihres Berhaltniffes gegen bie Cammercaffe erhellet bataus, bast je reicher die erstere ist, bestomehr konnen sich viele Ausgaben ber legtern vermindern.

# Duellen.

Cle fliefet aus bem Bermogen ber gurftlichen Ramilie, und aus beit Mugungen von beit angewenbeten Einfunften aus bemfelben. Die Erspartiffe aus ber Cametalwitthschaft geboren ihr, außer im Sall eis nes Berttags, nicht gu, bennes ift fein Brund borban. ben, woburch bet Ueberfchuß aufhorte Cameralvermos gen ju fenn, und ift auch nicht fluglich megen ber gie einem guten Cammermefen nothigen Sulfstaffe.

# Worinne fie beftebe.

Gie tonnen theils in Butern , theffe in badten Gelbern und Revenuen befteben. Gewöhnfich rechnet man

man bazu bas baare Gelb bes Hauses, die Juwelen und Rostbarkeiten und die Allodial- und Stammgüter bes Hauses.

# S. f. Eigenschaften ber Dieillen.

Die Quellen für die Chatoullguter muffen nicht fit beschaffen sein, daß sie den Nahrungsstand der Untersthanen schwächen oder ihm druckend werden, sondern ihn vielmehr erhöhen, und die eigenen Einkenste des Fürsten, als surstiebe Privatperson betrachtet, vers mehren.

## Š. ć.

Bermenbung ber Chatoullgelber und Chatouliguter.

Daher ist es nicht rathsam, ju viel Guter als Chatoullguter anzukausen; weil die Guter in ben Handen bes Fütsten nicht so benuft werden, als in ben Handen bes Privatmannes, und aller Guteraustauf von Seiten der Cammer ein verwer flicher Grunds sau einem tobten Capital.

### S. 7

### Auf Manufafturen.

Auch ift es nicht zu rathen; die Chafonligelber ohne Unterschied zu Manufaktur und Fabrikanlagen bestimmen zu wollen, es sind nachtheilige Eingriffe in den Nahrungsstand, und der Umstand, daß bei Fürst viele Unterbedienungen dazu braucht, mathet, daß et nicht den Gewinn des Privatmannes das den ziegen kann:

# Won ber Chatoulle und Chatoullgatern. 79

# 5. 8. Øortheilhafte Anwendung.

Am zweckmäsigsten und vortheilhastesten werden die Chatoullgelder verwandt auf solche Gegenstände, welche der Fürst mit weit mehrerm Vortheil besist, als sie in den händen des Untershanen seyn können. Es gehören hieher alle Dinge, die genau mit wichtigern Regalien verbunden oder gar Produkte derselben sind.

## \$. 9.

Ich rechne hieher alle Fabriten und Manus fakturanlagen, welche sich mit ben eblern Metallen bestchäftigen, welche theils wegen bes Bergbaues, theils wegen bes Wünzregals und wegen ber nothigen Verhüstung ber Wetschleifung bes roben Metalls außer Landes am besten in ben Handelt bes Jursten sind.

#### §. 16.

Ferner gehören unter biese Gegenstände alle Unternehmungen, welche so große Auslagen fordern, daß
sie nicht so leicht Sache eines einzelnen Privatmannes sind, und in den Händen des Fürsten den mehresten Vortheil bringen können. Es gehöret hieher vorzüglich der Bergbau, worauf ein Kürst seine Chatoullgüter anwenden kann; ingleichen öffentliche Unternehmungen und Baue, wovon sich der Herr alsdenn für
seine Chatoulle die Nevenüen vorbehält.

# 30 II. 16th. Rap III. Bonder Chatoulle te.

Š. 'ti.

Auch kann er sie burch leibbankanstalten in Unte fauf zu bringen suchen, und baburch sich und bent Bole ke nuglich machen.

Diefes Mittels bebienten fich ben bem Staatsvering, gen bie Remer, und ber groffe Churfurft von Sache fen August I übte es ebenfalls ou ch bie baufig ubch ben uns bekannten fo genannten Antscapitatien aus.

# S. 12. Borrechte berfelbeft.

Begen ber Bortheile, welche bie Chatouliqueet in einem Stadte gewähren, genießen fie gewöhnlich bie Rechte ber Cammerguter; biefes schreiber sich aus bem tomischen und beutschen Rechten, oft auch hoch besonbers aus ber positiven Staatsverfassung her-

# Dritte Abtheilung.

Von den Domainen und Cammer-

# Inhalt der dritten Abtheilung.

Rap, I. Bon ben Cammergutern überhaupt.

Rap. II. Bon ben Rechten berfelben.

Rap. III. Bon ben Benugungsarten berfeiben.

Rap. IV. Von ber Renthenmäßigen Verwaltung berfelben.

# Dritte Abtheilung.

# Bon den Domainen und Cammergutern.

# Rap. t.

# Won den Cammergutern überhaupt.

## 3nhalt.

I bis 3. Allgemeine Unmerfungen. 5. 4. Begriff. 6.3: Unterichier von Craatsquiern. 6 6. Andere Benen. nungen. f. 7. Db viele Domainen rarbfom. . & bis 15. Entfichungearten. S. 16. Bermeifliche Bermebs rungsarten.

Frisi Ius Domaniale ex celeberrimis letorim tractatibus repraelentatum. Frankf. 1701. Dierinne find biele altere Schriftsteller über bas Domainenrecht gefammelt.

Chauppin de Domanio Callico, 1573; auch in Frifio, 5 Sedendorfe deutscher Gutffenftnat. 1755. Theil 3. Cap. J. D & drebers Abhandlung bon Cammergutern und

Emfunften ic. 1754: 4. und 1762.

Bergtus Polizen und Cameralmagazin. 1767 bis 74. im aten Bande unter dem Artitel Domainengarber.

D. Rennitz Enepelopacie ic. B. 33: u. b. Art. Rammers auth.

Suriftifch. vefonomifche Grundfage bon ber Generalvera pacheung ber Domainen in den Preufifchen Staaten. 1785: 84.

Die Schickfale ber beutschen Reichebomainen f. in Seledrich Carl Buri Erlauterung des in Deutschland üblichen Leburechts, I Theil. G. 477 bis 480.

# S. I. Mugemeine Bemerfungen.

as allgemeine Staatsrecht krunt keine Cammer, als etwas von der Staatskasse unterschiedenes; aber die Klugheit rath an, lieber einmal für allemal gewisse Güther zu den Bedürfnissen des Fürsten zu besstimmen, als durch ungewisse und undestimmte Beyträge ihnen abzuhelsen.

#### §. 2.

Das allgemeine, mas sich hier angeben läßt, muß theils aus ber Bestimmung berfelben, theils aus ber Bergleichung ber verschiedenen Berfassungen herges nommen werden.

#### Ş. z.

Der Ausbruck Cammerguter bezeichnet zuweilett blos wirkliche Guter, zuweilen aber auch allerhand Einkunfte von nußbaren Hoheitsrechten; indeß ist doch in diesem Kapitel häufig von ber ersten Bedeutung die Rebe: oft nennt man auch die nicht in Aemter bezirkten kinzelnen Fürstlichen Borwerte, Cammerguter.

#### §. 4. Begriff.

Cammerguter find blejenigen Fürstlichen Gute-, welche zu bem standesmäßigen Unterhalte des Landessberrn und dessen Familie, zu dem Sofftaat und Ersteung ber ihm angewiesenen Einkunfte, Besoldungen der dazu erforderlichen Bedienten und andern Landesfürstlichen Ausgaben gewidmet sind.

Die Cammergat:r find oft nur ein Beptrag bagu, wenn er viele andere Revenuen g. E. aus Regalien bat.

Es lagt fich eigentlich von Seiten bes Staats keine Berbindlichkeit die Fürfiliche Familie zu versorgen, einsehen, außer in dem Falle, wo die Regierung erdlich ift; außerdem ift der Staat nur zur Erhaltung des Fürften vor feine Person verbunden, und die Fürftliche Familie gehört für die Chatoulle. Da aber doch die Shre des Staats mit auf dem Ansehen der Fürfilichen Familie beruhet, so ift die Sorge desselben für sie nicht ganz ohne Grund.

# J. S. Unterfchieb von Staatsgütern.

Die Cammerguter find von ben Staatsgutern unterschieden, indem jene blos für die Bedürfnisse des Fürsten, diese aber unmittelbar zu den Bedürfnissen des Staats und bessen Verwaltung dienen.

Die Unterhaltung bes Fürften ift ein Staatsbedurf, nis, benn ba ber Fürft feine Zeit auf die Regierung verwenden soll, so fann er nicht für feinen Unterhalt forgen. Ich habe aber oben die Ursachen angegeben, warum es bester sen, die Cameralbedurfe nisse von den Staatsbedurfnissen ladzusondern.

#### g. 6. Ramen.

Sie kommen in verschiedenen landen unter verschiedenen Namen vor; sie heißen Domainen (Domania), Kronguter \*), Fiscalguther (fiscalia), Tafels guter (bona mensae) \*\*) Vicedomguter \*\*\*), lans desssürftliche.

\*) 3. B. in Poblen unt Reapel. \*\*) Sonberlich ben ben Beiftlichen.

\*\*\*) Im Defterreichischen.

Tafel

Safelauter baben ibren Damen von ihrer urfprunge lichen Beftimmung, ba fie jur Beforgung ber Sa. fel gehorten, fie maren meift ben ben Bifchoffen ge. brauchlich. f Buri in Erlauterung bes lehnrechts I Eh. G. 5.15. Man bat Diefen Ramen nachber auch auf die weltlichen Gurften angewendet, und Die Lati. pltat ber mittlern Zeiten erweiterte feine Bebentung, daß er alles bezeichnete, mas jur ftandes. maßigen Unterhaltung bes Surften gehorte. Buri 1. c. p. 546. erweißt, baß es zwen Arten von bonis menfae gegeben: 1) folde, die jum Unterhalt des Bischofs oder Pralaten, 2) folche, die jum Unterhalt ber Canonicorum gestiftet maren. Diefe Las felauter find unveraugerlich ex Constitutione Vrbani II. 1 feud 6. ingl. Eugenii a 1431. Calixti 1453. Bieffeicht hat bier bas lus Can, auch ben Grundfag ber Inalienabelitat ber Lafelguter ber weltlichen Surften in bem pofitiven Cameralrechte veranlaffet.

Domainen und Cammerguter find nicht unterschieden, wie einige behaupret und beswegen die Domainen in Deutschland ger geleugnet; es war also der viele Etreit darüber blos Wortstreit. f. Hase ser in seiner Einleitung 1. 5. 7.

#### **§**. 7.

#### Menge ber Domainen.

Die Vielheit ber Domainen in einem Lande kann nuklich senn, in sofern badurch der Unterthan von vieslen Afgaben frem ist; allein wenn badurch den Sänden der Unterthanen zu viele Güter entzogen werden, können sie auch nachtheilig senn\*); man muß also ben ihrer Einrichtung und Benußung darauf sehen, daß sie die möglichsten Vortheile verschaffen, ohne zu schaden.

f. weiter unten bon ber Benutung ber Domainen.

\*) Denn ber lette und hauptgewinn fallt in die hande des Fürsten und verliert sich also eigentlich und zum Theil aus den Gewerben des Bolks; thn auf eine vortheilhafte Urt wieder in den innern Umlauf zu bringen, gehört zu einem guten Finanzwesen.

# g. 8.

#### Entstehung.

Es laffen sich verschiedene Entstehungsarten ber Cammerguter benken, und sind um desto mehr zu un- terscheiden, da sie Einfluß auf die Rechte des Fürsten und des Volks haben.

### §. 9.

Durch Bertrage und andere Arten.

Sie entstehen durch ausdrückliche oder stillschweisgende Verträge zwischen Fürsten und Volk, durch Besstimmung des eigenen Vermögens des Fürsten zur Cammer, durch ausdrückliche oder stillschweigende Einverleibung, durch verschiedene nußbaren gechte, durch Consistation, durch das Anheimfallen erbloser Güster zc.

Bon bepben Arten ber Incorporation und vorzüglich bag es auch eine fillschweigende gebe f.

Chauppin de domanio Gallico, Lib. I. tit. 2. in Frifii Iur. Dom.

Gasser. c. 1 und 2.

Chauppin fagt: daß die Französischen Domanialguter ihren Ursprung entweder aus einem alten Bertrage, oder einer ausbrücklichen Bereinigung, oder
einer fillschweigenden Zufügung zu den Domainen
oder Confistation der Güter haben.

#### \$, 10,

#### Einberleibung ber Chatonuguter,

Chatoullguter find nur dann für stillschweigend incorporirt zu halten, wenn sie zu wirklichen Cameral-ausgaben verwendet, und in den Cammeretats und Camererechnungen wirklich zu solchen aufgesührt werden, nicht aber die bloße Administration der Cammer, ohne daß sie auf Cameralbedürsnisse verwendet worden, ist incorporatio zacita.

#### S. 11.

Die Vermanblung der Chatoullguter in Domainen, sie mag durch ausdrückliche oder stillschweigende Sinverleibung oder Bestimmung geschehen, ist nur dann rathsam, wenn der Mannsstamm in einem Jurstelichen Sause start ist, weil sie dadurch, wenn nicht schon die Verfassung so ist, viele vorzügliche Richte ere halten.

Dingegen wenn ber Mannesstamm nicht fart beftigt ift, so ift es nicht ju rachen, jumal wenn es Allobien find; benn wenn es Lehne find, und die Bera wan lung in gemischte Lehn ober im Allob sollte Schwierigkeit finden, so kann man durch Einvers leibung ber weiblichen Descendenz im Rebenvertrage Bortheile ausmachen.

#### g. 12, Lebnsanfälle,

Die lehnsanfälle gehören auch unter die Quellen für die Domainen; in einigen landen hat man den resgierenden herrn verbunden, daß er sie wieder zur lehn reichen musse. Allein hier ist sodann zu unterscheiden,

ob es vor der Lehnsverleihung schon Cammergüter und Allod oder Chatoullgüter, oder ob sie aufgetragne Lehne waren? im Falle, daß sie Chatoullgüter waren, und diese von der Cammer noch abgesondert sind, gehören sie der Chatoulle; sind aber diese der Cammer einverleibt, so fallen sie der Cammer anheim, und der Landesherr kame, wenn es nicht schon genau bestimmt ist, nicht genäthigt werden, solche zu vergeden, unter dem Vorwand, daß er die Lehnsanfälle wieder vergeden musse, weil dieses nur von ausgetragenen Lehnen oder von den aus dem eigentlichen Landes und Staatsterrain gegebenen Lehnen zu verstehen ist.

#### S. 13. Ausfaufung bes Abels.

Nachtheilig ist es, ben Avel auszukaufen ") und Dorfgüter zu Domainen zu mochen, weil dadurch die Pripatindustrie zu sehr geschwächt oder dadurch der Preis der Güter über die Nugungen hinaus übertrieben wird.

\*) f. Bielefelds lehrbigriff der Staatstunft. I Theil, G. 389.

#### Ş. 14. Pertinenzienvermehrung.

Bortheilhaft ist die Vergrößerung ber Domainen durch Vermehrung ber Pertinenzlen derselben, benn hierdurch werden unmittelbar die Revenüen aus benselben vermehrt. Man wählt hierzu am liebsten Salpeter und Potaschesteberenen, Kalch und Ziegelbrennez
renen.

#### g. 15. Beurbarungen.

Eine vortheilhafte Vennehrung der Domainen ist blejenige, welche durch Beurbarung wüster und öber Landstriche, Austrocknung von Sümpfen und Morasten geschieht. Aber man suche lieber durch Einheimische, die man von stark bevölkerten Orten dahin führt, solches anzusangen, als durch Fremde, welche meist theuer erkauft werden, und selten den Zweck erfüllen. Nur in dem Nothsalle suche man es durch sie zu bewirken.

Eine Ausnahme leibet diefes, wenn bie Ctaatsfehler andrer Lande die beften und arbeitsamen Burger vertreiben, wie Frankreich und Desterreich im vorbgen Jahrhunderte thaten.

### §. 16.

#### Nachtheilige Arten.

Nachtheilige Vermehrungsarten find die Auskaufung des Abels und des Bauernstandes, weil baburch der Gewinn in den Handen der Unterthanen, die Nahrungsgewerbe und Privatindustrie derselben zu sehr gesschwächt werden; ferner Unkaufung in fremden kanden, und Sinziehung des ben Landesvermessungen sich außernden Ueberschusses in den Gütern der Unterthanen.

Ein anders ift es, ben Landesvermessungen den Ueberfchufi, der nicht steuert, in Steueransat bringen,
ein anders das Eigenthum des Unterthanen durch Einziehung des Ueberschuffes schmälern, und das durch eben die Nachtheile bewirken, die der Auskauf des Bauernstandes veranlaßt, und noch dazu auf eine den Unterthauen erbitternde Art.

# Rap. II.

# Von den Rechten des Fürsten an den Cammergutern.

#### Inhalt,

§. 1. Woraus die Rechte fließen §. 2. Abficht der Rechte, §. 3. 4. Beraußerung. §. 5. Wiederruf der Cammerguter. § 6. Zinvausthung. §. 7. Jufeudation. § 8. Berjährung. §. 9. Gultige fogenannte Verjährung.

#### Ş. 1.

#### Woraus die Rechte fließen.

mussen zuschen der Fürsten an den Cammergutern mussen zuschen Fürsten und Bolt, aus der Observanz, wenn biese von den gleichen Parthepen als eine Quelle von Rochten angenommen worden, und eben unter diesen Bedingungen aus der Unalogie, und aus dem Imeckund Bestimmung dieser Guter hergeleitet werden.

Dierdurch wied man die Fehler vermeiden, welche biele Juriften in der Bestimmung der Rechte des Fürsten gemacht haben, da einige ihm an den Cammergutern die Rechte eines Ulufruckuarii, andere die Rechte eines Wannes an der dore geben.

#### ý. 2,

#### Absicht ber Rechte berfelben.

Im Allgemeinen erglebt fich so viel, daß die Rechte ber Fürften an den Cammergütern nicht die Absicht ber

# 92 III. Abth. II. Rap. Rechte bes Fürsten

ber lettern vereiteln und aufheben können, und baf, wofern nicht ein anderes ausdrücklich verabredet worden,
bem Burften von biefer Seite nicht gang frene Gewalt
barüber zustehet.

#### 5. 3. Beräußerung,

Ein vorzüglich streitiger Punkt ist die Beräußes rung ber Cammerguter. Aus bem Vorigen erhellet, daß sie der Regel nach von dem Fürsten einseitig nicht veräußert werden können, da ihre Bestimmung beständig dauert; es ware denn, daß Verträge oder berechtigende Observanz ein anderes erlaubten.

f. Etwas von Befrigniffen bes Fürsten in Beraufer rung ber Domainen. Münfter 1786. 8.

## · S. 4.

Außer diesem Falle tonnen sie nicht anders von bem

a) mit Genehmhaltung und Einwilligung bes Bolks, ober ber Stande, die entweder das gange Bolk vorstellen, oder wenigstens den Theil des Bolks ausmachen, der sich seines Rechts zu consentiren nicht begeben.

2) In Erbreichen ift noch bazu erforderlich ber Confens berer, welche Rechte an dem Throne und also auch an den Cammergutern haben, nur muffen sie zum Gebrauch ber Vernunft gekommen senn.

3) Wenn eine Cammer baburch augenscheinliche Wortheile erhalt, 3. B. burch einen gludlichen Lausch;

Lausch; weil alsbenn immer noch bes Zweck nicht leibet.

4) Wenn es das mahre, nicht das scheinbare Wohl bes Staats nothwendig macht, z. E. wenn bergleichen Guter im Kriege abgetreten werden mussen.

### Š. 5.

#### Wieberrufung ber Cammetguter.

hieraus läßt sich auch die Frage wegen Wiederrus fung der Veräußerung entscheiden. Die Veräußerung kann wiederrusen werden, wenn sie nicht unter den angeführten Umständen geschehen ist. Der hierdurch Verlezte muß sich an den halten, mit dem er den Vertrag schloß und an dessen Allodialerben.

Hoffmann de antiquo iure regni Galliae 1. 1.c. 8. Leyser de assentat. Ictorum, — —

Medit ad P. Vol. 1. spec. 50. med. 9.

de fisco, wo er feine Mennung, die er in bein tractatu de affent, vertheibiget, anbert.

Gaffer Einleitung. c. 1. S. 10, 11.

D. Iacob Diff. de principis successore domanialia f. cameralia ab antecessore alienata iuris ordine fervato revocante. Erf. 1742.

Locuit Commentatio de eo quod fustum est principi successori circa revocanda avulsa.

Allein biefes gilt nicht von veräußerten Chatonigg.
tern, wenn sie gleich von der Cammer mit verwaltet werden, aber derselben weder incorporiet
noch sonst zugehörig find. Ben veräußerten Chatoullgutern kann allenfalls retractus geneilirius
eintreten, wenn sie ohne Confens der ans der Fomilie dazu Berechtigten veräußert worden:

# 94 III. Abih. Rop. II. Rechte bes Fürsten

S. Š.

#### Zinsausthuungerecht.

Unter bie nachtheiligen Beraußerungen geboren eis gentlich tiejenigen Beranderungen nicht, wo eine Mittheis tung gewiffer nugbarer-Rechte in einer Sache, an einem andern geschiehet; sondern oft ift dieses eine Art die Gas ter zu nugen. B. G. die Austhuung auf Erbzins:

## Š. 7:

## Infeudation.

Bohl aber gehöret die Infrudation unter die Alies tiationen, da fie gegen die Bestimmung dieser Guter iff, baher auch meist in ben Staaten zu bergleichen Infendationen der Consens der Stande erforderlich ist.

3. B. Co mufite Johann Casimir, Konig von Bohi len, ben Confens des Bolts haben, ba er bie Uemitet Lauenburg und Butow & iedrich Bilhelm bott Brandenburg ju Lehn reichte. f. Puffendorf de gebus Frid. Wilh. VI 80. et XI, 101;

# Ş. 8.

## Berjahrung.

Mis ber Bestimmung ber Cammerguter erhellet, baß sie auch burch feine zeitige Verjährung ber Camsimer entzogen werben können und daß das Volk berägleichen positive Gesetze wegen ber Verjährung nicht anerkennen-kann, weil es sonst durch die beständige Bestimmung dieser Guter sich selbst widersprechen würde.

### §. 9. Gultige Berjährung.

Nur eine einzige Art von sogenannter Berjahrung fann Statt finden, nämlich die undenkliche (Praescripcio immemorialis) weil alsbenn nicht mehr bekannt ist, ob das Gut ein Cammer-oder Privatgut war, und das erstere nicht vermuthet werden kann, da die Camcraleinrichtung und Errichtung der Cammergüter eine Thatsache (res facti) ist, welche erwiesen, aber nicht prasumirt werden muß.

. f. Gaffer c. I. f. 12, 13.

D. Rhodii Diss. de praescriptione bonorum principis.

Gaffer Dist de memoria initii contra praescriptionem immemorialem praecipue regalium et domaniorum; Halae, 1722.

# Kap. III.

Bon den verschiedenen Benugungsartenber Cammerguter.

## Inhalt.

hene Benutungsarten. S. 4. Die Verwaltung. g. 5. Machtheile derfelben. S. 6. Bortheile derfelben. S. 6. Bortheile derfelben. S. 7. Werpachtung. S. 8. Vortheile derfelben. S. 7. Werpachtung. S. 8. Vortheile S. 9. Nachtheile. S. 10. Erbpacht. S. 11. Jusichertungsadministration. S. 12. Berlegung der Domainen in Bauergücher. S. 13. Der Fall der schicklichen Betlegung. S. 14. Mabren-bolgischer Vorschlag. S. 15. Urtheil über den Mahren-bolgischen Vorschlag. S. 16. Andere nachtheilige Vonntungsarten.

# f. t. Eintheilung ber Cammergater.

1m theils die Cammerguter besser ju übersehen, sie in eine nahere und glücklichere Verbindung gut bringen, und die Verwaltung berseiten zu erleichtern und zu befördern, theilt man sie in gewisse Theile.

In ber positiven Verfaffting find biefes theils Memtet; theils emidne Vorwerte.

9. 2. Berfchiebene Benugungsarten.

Die Urten Dieselben zu benüßen, find verschleden, und man ift gewöhnlich nicht gang einig, welche die beste ser-Man hat vorzüglich folgende zu bemerken: 1) Die Verwaltung; 2) die Verpachtung, sowohl der Erb: als Zeitpacht, 3) die Zusicherungsadministration, 4) die Massrenholzische Methode; 5) die Verwandlung oder Zerlegung der Domainen in Vauergüter, und einige andere, aber nicht zu empfehlende Arten.

### S. 3.

Wir werben ihren Werth und Unwerth am beffen bestimmen fomen, wenn wir ihre Vortheile und Nachtheile gegen einander abwägen.

### \$ 4. Bermaltung.

Die Berwaltung ift eine ber alteften Arten ber Benugung, und auch eine ber beften, wenn man auf eine klugliche Urt bas Intereffe bes Verwalters mit bem Intereffe ber Cammer ju vereinbaren weiß; treue Diener hat, und burch Anstalten, Ginrichtungen und Pluge Verbindung ber Gefchafte und vorzüglich auch bes Rechnungswefens ben Unterschleifen vorzubrugen weiß t wenn man die Pflicht und bie Schuldigfeit, welche jebem obliegen, in genauen Inftructionen bestimmt, und fie durch ftrenge Suberdination, welche ben ber firenden Verwaltung unumganglich nothig ift, und unter ernstlichen Ahnbungen und Strafen einzuschärfen weiß. und fie achtbar macht; ingleichen wenn die Begenftante nicht ju groß noch ju viel find, buß man fie noch gehörig aberfebn tann, übrigens aber bie Cammer nicht geno biget ift, alle Gintunfte gu beftimmten Beiten gang gewiß und dif einmal zu ziehen, ober wenn ber entstehenden Una álúds

gludefallen, burch Sulffaffen tiefe leicht unschablich far ben Finangplan gemacht werben fonnen.

#### 6. "5. Radtbeile.

Die Nachtheile ber Abministration sinb: 1) Man erbalt bie Gummen einzeln, wenn fie einfommen, und nur felten gange und wichtige Gummen ; 2) man muß fich viel auf die Treue ber Bermalter verlaffen, bie ber gewöhnlichen Ginrichtung nach burch fein Privatintereffe 3) man leidet an bas herrschaftliche gebunden ift; burch jeben wibrigen Zufall. 4) es tritt oft bie Mothwendigfeit mehrerer Diener ein, als ben ber Berpachtung nothig ift, sonberlich folder, welche Auflicht haben, ba ber herr nicht alles feibst besorgen tann, moburch ber Gewinn fehr vermindert wird.

#### 6. 6. Bortheile

Die Bortheile ber Abministration sind: ber Beminn, welchen ber Pachter gieht; die frene Disposition in Ansehung ber Berbefferung ber Guter und Berbutung bes Ruins und Berberbniffes burch treulofe Dach= ter; ber Bewinn von ben Probutten in ben gluckliden und fruchtbaren Jahren außer bem Ertrag ber Dite teliabre, ober ben fteigendem Produtten : Preif.

Rur bie Abminiftration gegen bie Berpachtung finb in ben altern Beiten Die meiften , unter ben Reuen aber D. Schreber von Cammergutern S. 62. wo er Rechenbergs Grunde widerlegt bat.

## . Benugungearten ber Cammerg,

S. 7.

#### Berpachtung.

Die zweite Art ist die Verpachtung. Sie theilt sich in ben Zeitpacht und in den Erbpacht. Sie ist biejenige Benußung der Güter, wo gegen ein gewisses jährliches den Nuhungen verhaltnismäßiges Pachtgeld die Nuhungen der Güter an Jemanden, ohne weiter tes Eigenthumstecht an den Gütern, überlassen werden.

### **9**. 8.

#### Bortheile.

Die Verpaditung bat fur fich, bag fie bie Eine funfte auf einmal giebt, und die Cammer ju bestimme ten Beiten auf ein gewiffes bestimmtes rechnen fann, baf bie Cammer nicht burch jeben Ungludsfall Berminberung in ihrer Ginnahme leibet, und baf fie viele Bedienungen erfparet, Die fich in der Perfon bes Dach. ters felbft, und in feiner perfonlichen Induftrie und gu feinem Bortheile vereinigen, auch baf baburd bas Intereffe bes Pachters mit dem Intereffe ber Cammer auf eine febr genaue und enge Art verbunden wird und baburd jenes gewinnt, und endlich ber Guterbefis in ben Banben bes Fürften mehr mit ben Untershanen unb ben Gewerben berfelben in Verbindung gefest wirb, alfo wenige Eremtion aus tem Bewerbstande gemacht wird, und die Unterthanen felbft einigen Unibeil von ben Bewinn aus ben Surftengutern, ohne mabren Werluft bes Surften und felbft mit Bortheilen bes Sur-Ren beben.

University of

MICHIGAN

## 100 III. Abth. Rap. III. Berschiedene

S. 9. Rachtheile.

Die Nachtheile der Verpachtung sind in dem Versust der Gewinnes, den der Pachter zieht und um deswillen er pachtet, welcher für die Cammer verlohren geht, der Verlust der Frenheit in der Disposition über die Cammergüter während der Pachtzeit zur Verbesserung derselben, Verlust des Gewinnes der Nuhungen den steigenden Produktpreißen und sehr zlücklichen Jahren; und man wagt sonderlich den Verpachtung der Zinsen und der Justiz das Aussaugen der Unterthanen und des Landes durch die Pachter, so wie daß die Stärfe und Schwäche des Landes zum Nachtheil desselben zu leicht bekannt werde.

Einiger Nachtheil bes Pachts, fann burch grundliche und finanzudgige, auch octonomische Pachttontratte, und burch Instruktionen, welche man bem Pachtfontratte einverleibt, vermieden werden.

Für die Berpachtung find die meiften Neuern; namentlich auch Rechenberg Diff, de locatione conductione, quae fir a principe. Lips. 1728. Fast wortlich übersetztist sie von Herrn von Robr in der Fortsetzung des Haushaltungsrechts, B. 1. Cap. X. S. 79. Der Berfasser der deutschen Memoires (herr b. Justi) 1742. Gegen die Berpachtung war man meist in den altern Zeiten und in den neuern sonderlich auch D. Schreber in seiner Abhandlung von Cammergutern S. 62 u. f.

> §. 10. Erbpacht

Der Erbpacht hat nach bem Urtheil einiger vielen Ansthein vor sich, aber dieß Ansehen schwinder theils

in der Theorie, theils in der Praxis. Ben dem Erds pacht werden die Cammerguter gegen einen ordentlichen Pacht, d. i. ein den Nuhungen gemäßes Geldquantum erblich überlaffen. Ein Wortheil ist, daß der Erdpachter mehr mit der Sorgfalt eines Sigenthümers, als mit der Gewinnsucht eines Zeitpachters das Gut denuhen kann. Allein er ist deshalb doch immer nicht wahrer Sigenthümer, durch den Erdpacht gehen die Cammerguter und Domainen leicht verlohren, man muß der steigenden Nuhungen entbehren, und beraubt sich der Disposition in Ansehung der Verbesserungen.

Thomasius in den Roten ju bes herrn von Offen Testament S. 79. ift gegen benfelben.

Herr von Aobr in seinem Haushaltungsrechte Th. L. B. 1. Cap. V. S. 158. hat den Wortheil besselben ju zeigen gesucht.

Stryk de diverso colonorum iure.

Unmasgebliches Bebenken von Zeit-und Erbpackt 1717. hat die fogenannten Bortheile des Erbpachts widerlegt, auch von Ludwich von der neutrlichen Professur der Octonomie, Polizep-und Cameral Sachen. S. 72.

Er wurde ju Anfange biefes Jahrhunderts in bem Brandenburgifchen eingeführt, aber auch balb wir ber aufgehoben.

#### 5. II. Buffcherungsverwaltung.

Vorzügliche Vortheile wurde wahrscheinlich die Benuhung, welche die Vortheile des Pachts und der Abstinisfration in sich vereinigt, und die Nachtheile von bewden vermeiden läßt, geben. Ich will sie die Zusicherungsadministration oder Zusicherungsverwaltung nennen.

## 102 III, Abth. Rap. III. Berschiebene

Bey dieser werden die Nuhungen eines Amts ober Cammerguts erstlich in Anschlag gebracht, sodann unter den paciscirenden Theilen auf eine gewisse Summe verglichen, welche der Gewährsadministrator jährlich in gewissen Terminen liesert, über die sämmtlichen Sinzulnste aber Nechnung ablegen muß, dergestalt, daß wenn er die stipulirte Summe nicht herausbringt, der Schade über ihn geht, dahingegen er auch von dem Uerkerschusse einen Theil gewinnt.

#### §. 12.

Berlegung ber Domainen in Bauerguter,

Die Zerlegung ber Domainen in Bauerguter ift pon verschiedenen sehr empfolen worden, weil sie alles Aufwandes und ber Unterhaltung fostbarer Bebaude überbebt, burch bie festgefesten Binfen reinen Geminn ohne Auslagen giebt, und auch burch sie bie Verwaltung der Revenuen aus ben Domainen am leichteffen ausführbar wird, ba bloß zu bestimmten Zeiten eingehenbe Zinsen zu berechnen find. Allein weil es boch eine Art ber Beraußerung ift, weil fich bie Commer bes Sewinnes aus ben Werbefferungen und bem Steigen ber Nugungen und aus bem erhöheten Fruchtpreife beraubt, auch baburch leicht viele Commerguter verlobe ren geben. fle auch sonft sich mancher wichtiger Wortheile perluftiget, fo ift biefe Art ber Benubung ber Cammer im Gangen nicht zu empfehlen, am allerwenigsten aber findet fie ben eintraglichen, geborig beurbarten und gemugfam bevolferten Cammergutern Statt.

Die Bermanblung der Damainen in Bauerguter als Das beste Mittel gur Bevolkerung , Macht und Reich

# Benugungsarten ber Cammerg.

Reichthum eines Landes, von A. S. v. 3. Strass burg. Beytrage jur Finanggelahrheit überhaupt; fie, billiogen fie mit Ginschräufung.

g. 13.

Ein Fall ber glücklichen Unwendung berfelben.

Ein einziger Fall tritt ein, wo die Zerlegung der Domainen in Bauergüter zu empfehlen ist, und worden auch in der Finanzgeschichte glückliche Penspiele vorhanden, nämlich die, wenn man, ohne für das Finanzwesen kontide Auslagen zu machen, wüste und undeurbarte landstriche von Cammergütern beurbaren und bevölkern, oder übelgelegene Cammergüter in bessere Culturumstände bringen will.

Met man biefen Fall in der Seschickte findet, woes subserlich Shurfurft August I. von Sachsen schon im sechzehrten Jahrbunderte mit Wortheil auwendete, so haben einige sich dadurch versähren lassen, den Sal zu generalisten; da er dach, auf gehörig kuleidiete und sinträgliche Guter angewendet, verwerflich ist. August I. that unter diesen Umstanden viel Cammerguter auf Erhzins und als Lassen geter aus. s. mein Progr. De Augusto I. Elect. Saxonconomiae privatae, publ. erc. experiencissund.

## §. 14

### Mabrenholsischer Worlchlag. ::::

Enblich ist noch die Mahrenholzische Methode am gusühren. Der Hauptplan ist: Alle Dekonomien von den Aemtern zu entfernen; alle Grundstücke den Unterthanen auf Erbzinsen zu geben; die Beamten sollen nur die Regalien, Gerichtsbarkeit und Polizenwesen be sorgen, sie erheben und berechnen die jährlich fallenden. Frühle

## 394 III, Abth. Rap. III. Berfchiebene

Bruchtpraftationen und Gelber, und es findet weiter teine Verpachtung Statt; überhaupt hat er fehr viel Erbpacht, wobey man sich ben Wiedertauf vorbe-halten.

Der geheime Rath von Mahrenbols hat sie vergeschliegen, und als die beste angepriesen in seinem
Werte: Opus polikurum, welches im Jahr 1705
erschien. Eine Borstellung seines Spstems findet
sich in D. Schrebers Abhandlung von Cammergatern st. S. 30. und D. Aranicz Encycl. u. d. W.
Rammergut.

Det beste Mobus, sagt er, ben Sanehalt ben ge-Wiffen Memtern und Sutern einzurichten, ift wohl Diefer :

T. Miles filleweise auszuchun, und dem Biehstapel, im Lande und auf dem Hofe, mie Instrumentie wie rufteis, das Korn auf dem Felde und Wiese wie währt, furz vor der Erndte, nach dem Taxato an dieseigen Dorfschaften, welche pachten und sich in Solidum verschreiben wollen, gegen baare oder in Lerminen gesetzte Jahlung zu verfausen; und zwat auf der Condition, daß, wenn man nach Jahlen dem eine Beränderung belieben sollte, sie alles nach dem neuen Aastimato für baar Geld wieder kaufen und zurücklassen müssen.

- s. Man foll von ben meiften Dorfern und Lemten ein erträgliches Dienftgelb forbern, weil nun bie Frohndienfte bey den Aemtern wegfallen.
- zecht ber Uemter ober die Schäferenen ber Memter pachten wollen, muffen für Wende und andre Rustungen gewiffe Penftonen geben, und ben Conductoribus, als für jeden Morgen gerechnet, bas Dordelager laffen.

- 4. Ruff für eine ausgemessene und berpachtete Dufe Laudes und für jeden Wiefewachs —— Fihrlich ins Register fließen.
- 5. Die Mühlen für ein gewisses erblich ju bers pachten, und ihre Reparationstoften ben Condu-Koribus mit gugufchlagen.
  - 6. Soljung gehöret unter Die Reservata,
- 7. Die Brauwerfe, Fischerepen, Carten, Beben, ben, Fixa, und gemisses an hufen und Graferen, werben nach obigem Fuß bem Amtmann und Gerichtshalter theils verpachtet, theils pro Salaris nebst ben fallenden Sportein angewiesen.
  - 2. Die Cafus maiores übernimmt Locator.
  - 9. Das viele Sefindelohn und Deputat, wie auch der hofzüge Unterhalt, und was Schmidt, Riemer, Rademacher zc. des Jahrs fosten, fann ein herr ben foscher Verpachtung ersparen, und hat kein Vichsterben oder casus minores zu fürchten, sondern machet das lebende und tobte Inventarium zum zinsbaren Capital; hilft burch solche Verfassung gar gewiß seinen Unterthanen und schaffet ihm selber Nath.
  - 10. Darf man feine Umtegebaube fegen noch im Stande erhalten, fondern fann diefelben zu Bohns baufern für handwerks und andere Leute einrichten und Rorn. Garten und Wiefenland daben legen.

## g. 15. Beurtheilung.

Allein, so vortheilhaft auch dieser Plan scheint, so ist er boch mit vieler Schwierigkeit verbunden; denn ber Besich der vertheilten Dekonomien ist eben so ungewiß als ben dem Zeitpacht; der Besicher ist zu sehr in den Go

## 206 III. Abth. Kap. III. Berschiedene 2c.

Handen ber Beamten wegen ber Steigerung; es konnen leicht Domainen verlohren gehen, und was andre dergleichen Nachtheile mehr sind.

> S. 16. Andere nachtheilige Arten.

Ich übergehe ganz nachtheilige Arten, als die Auskhung zur Salfte ber Nuhungen, die Anwendung zu Rew kerdistrikten, welches ehemals in dem Danischen geschas he, oder zu einem andern geringen Theile.

## Rap. IV.

Von der Rentheymäßigen Verwaltung der Cammerguter im Ganzen.

### Tubale. " 3 c

§. 1. Berzeichniß der Gater. S. 2. Sammlung der Dofwerspeten. S. 3. Copialbacher. S. 4. Inventarien. S. 3. Anfoldige. S. 6. Revisionen der Amis, und Domainens verfassung. S. 7. Rechnungen. S. 8. 9. Inkraktionen. S. 10. Sicherungen der Rechte und der Guter. S. 11. 12. 13. Bute, veronwische Bewirthschaftung.

### Ş. r.

### Bergeichniß ber Guter.

Was endlich die Benußung selbst unbbas Renthepwesen betrifft, so ist erforderlich ein genaues Berzeichniß aller landesherrlichen Cammergüter; nebst richtigen Charten und Nissen, welche sich auf genaus Ausmessungen gründen; auch Beschreibungen und Lopographien und Aemtertabellen.

### §. 2.

### Sammlung ber Dofumente,

Ein richtiges Verzeichniß und Sammlung aller Original Dokumente, welche bie Rochte ber Cammers guter betreffen.

## 208 III. Abth. Rap. IV. Rentheymaftige

5. z. Copjalbůcher.

Eben so nothig sind ordentliche und genaue Copialbucher, worinne die nothigen Abschriften sind; damit nicht durch alltäglichen Gebrauch die Urfunden kelbst zu fehr leiden.

> 5. 4. Anventarien

Genoue Register und Inventarien von allen Pereinenzien und Zubehor, ingleichen richtige Lager. Saat-Erb. Inie und Markenbucher.

Anschläge über die Aemter, über die einzelnen verpachteten ober verwalteten Cammerguter und Dekonos mien, Taren, richtige Stats über die Aemter und alle Cammerguter.

> g. 6. Revisionen.

Deftere Repisionen aller bieser Bucher und Rache richten und ber ganzen Amtsverfassung und tabellarische Berichte barüber ben ber Cammer.

> S. 7. Aechnungen.

Genaue Rechnungen somohl über einzelne Einkunfalls über ganze Dekonomien und Aenuter.] Hiervon mehreres in dem Cap. vom Rechnungswesen.

Ş. 8.

### 5. 8. Instruction.

Den Abministratoren muffen bie ausführlichsten, genauesten und nach den Grundfäßen einer vernünftis gen Dekonomie, wie auch des Rechts, eingerichteten Instruktionen gegeben, und darauf gesehen werden, daß sie bieselhen punktlich beobachten.

### §. 9.

Selbst ben Verpachtungen können bem Pachter gewisse Vorschriften in Ansehung ber Nugung und Bearbeitung und Behandlung ber Guter in dem Constrakte ertheilt werden, nur muffen sie nicht zu eigennus sig und unbillig senn.

So fann ibm 3. B. vorgeschrieben werben, die Felbet rein zu erhalten, sie beshalb nicht zu Wiesen eingen zu laffen, oder bep Schaferenen niches zu thun, was der guten Wolle nachtheilig werden fann.

### §. 10.

Sicherungen ber Nechte und ber Guter.

Es muß auf die Sicherung der Nechte und Guter ber Cammer gefehen werden, daß nicht durch Behler und Nachläßigkeit die Cammer ihre Nechte verliere, daß die Grenzen derfelben richtig gehalten werden, und sie weder andern Eintrag thun noch leiden.

#### S. 11.

### Sute Bewirthschaftung.

Ben der Dekonomie muffen alle Regeln einer vernunftigen Wirthschaft genau beobachtet werben, bas Be-

## 110 III. Abth. Kap. IV. Rentheymaßige ic.

Getraide zur rechten Zeit verkauft, ober zu Magazinen benucht werden, um davon ben Miswachs und Ueberschwerns mungen den Unterthanen durch Saamenvorschüffe und fonft zu statten zu kommen.

### §. 12.

An den Berbesserungen, welche sie z. E. ben bee Biehzucht mit den Pferden, Rindvieh und Schafzucht mit mehrerm Nachbruck und durch auswärtige gute Racen macht, kann sie auch die Unterthanen Theil nehe men lassen: z. B. durch Erlaubnist ihre Thiere belegen zu lassen, und durch die Cammer-Dekonomie übers haupt so viel möglich lehrreich für dieselben werden.

### §. 13.

Die Dekonomien, da deren Ertrag ungewiß ist, und sie ben der Administration viel Auswand auf Ausseher u. s. w. machen, werden verpachtet, weil hierdurch selbige auch gleichsam in die Hande der Unterthanen und in die Industrie des Volks gezogen werden; allein die mit den Cammergutern verbundene Gerechtsame, z. E. an Zinsen u. a. d. welche sire Revenuen geben, werden rathsamer auf Administration gestellt.

# Bierte Abtheilung.

Bon ben Cammerregalien.

## Inhalt der vierten Abtheilung.

### Abschnitt I.

Won ben Cammerregalien überhaupt.

### Abschnitt II.

Bon ben Soheitsrechten über bas fefte land.

Rap. I. Bon ben Fürstlichen Soheitsrechten über bie tanbitragen.

Kap, 11. Bon ben Hoheitsrechten bes Zolles und bes Geleites.

Rap. 111. Bon bem Poffregal.

Rap. IV. Bon bem Forftregal.

Rap. V. Bon bem Jagbregal.

Rap. VI. Won bem Bergregal.

Rap. VII. Bon bem Mungregal.

### Ubschnitt III.

Bon ben Bafferregalien.

Rap. I. Bon ben Regalien über die Gemaffer bes latte bes überhaupt.

### Erfte Claffe.

Rap. II. Won bem Bafferzollregale.

Rap. 111. Won ben hoben Rechten ber Schiffafre, bem Stranbrechte und einigen anbern Bafferregalien.

Rap. IV. Bon Safen, Ufer, Bruden, Sabrene

Rap. V. Bon bem Gloßregale.

Kap.

Rap. VI. Von ben hohen Rechten in Unsehung ber Muhlanlagen an öffentlichen Stuffen und Strosmen.

## Zwente Classe.

Rap. VII. Von ben Regalien ber wilben Fischeren.

### Dritte Claffe.

Rap. VIII. Bon ben Regalien über bie in ben Gewäse fern bes kandes zufällig sich befindenden Dinge.

Rap. IX. Bon ben Einkunften aus ben Bafferregas lien überhaupt.

Rap. X. Von Verwaltung ber Wasserregalien übers haupt.

### Abschnitt IV.

Bon mußbaren Hoheitsrechten, welche aus einer gewiffen Berfaffung ober als nußliche Gerechtsame aus wesentlichen Majestätsrechten fließen.

Rap. 1. Von den Nugungen aus dem lehnsregal.

Rap. II. Von ben Mugungen von ber Gefetgebung.

Rap. III. Von den Nugungen von dem hohen Rechte in Kirchensachen.

Rep. IV. Von ben Nugungen vom Recht ber Urs manbie.

Rap. V. Won Nugungen aus Bolferverhaltniffen.

## Bierte Abtheilung. Bon den Cammerregalien.

## I. Abschnitt.

Bon Cammerregalien oder detten der Cammer angewiesenen Lanbesfürstlichen Hoheiterechten.

### Inhale

6. 2. Weitere Musbebnune S. 1. Begriff ber Regalien. bes Begriffs. S. 3. Begriff ber Cammerregalien. S.4. 5. Brunde der Regalien. 5. 6 bis 10. Allgemeine Regeln für die Regalifirung. S. 11. Rugbare Gerechtig. 5. 12. Db fich bie Regalien blos im lande außern. 5. 13. Underweitige Urfachen jum Unterfcbied ber Iurium vtilium und ber Regallett. 6. 14. Immanentia unb transcuntia. 6. 15. 16. Paupteintheilung. 17. 18. Bas man barunter begreife. 5. 19. Ber. auferung ber Regalien. f. 20. Beriahrung. S. 21. 22. Borficht ben ber Regalienausubung. S. 23. Allgemeine Bermaltungeregeln.

Ziegler de Iuribus maiestaticis. Christ. Thomasti Dist. de Regalibus sisei principum Gesmaniae, Halae 1713.

Obrecht de Regalibus.

Horn de Regulibus.

Jarzows tehre von Regalien. Roft. 1726. v. Justi Staatswirthschaft im 2ten Theil G. 126 bis 305. Doebler Abhandlung, von den Rechten der oberften Gewalt oder Majestatsrechten und Regalien, 2te Auflage 1785. mit Einleitung und Register, 4. G. 334.

### ğ. 1:

### Begriff ber Regalien.

le lehre von ben Regalien überhaupt gehört fit das allgemeine Staatsrecht, wo sie diejenigen einzelnen Höheitsrechte des Fürsten bezeichnen; welche unter dem Begriffe der Majestät verbunden sind, als Mutel zu Beförderung und Erreichung des Endzwecks bes Staats.

Die Majestat ift ber Inbegriff aller Rechte, Die dem Regenten vermoge der ihm ausbrücklich ober stillschweigend übertragenen Regierung als Mittel, Die außere Glückseligkeit des Staats zu beforderm gutommen.

Dan entzweret fich ben ben Streitigfeiten über ben Bivet bet, Ctaaten immer über Worte. Ginige neb. iten ble auffere Gludfeligfeit bes, Staats als ben alleinigen an, andere nur bie außerliche Sicherheit und Rube. Erf ben erften Reichen, mo ber Beburfniffe ber Menfchen in ben fruben Beiten ber Welt noch wenig maren, war man vielleicht zufrieben mit ber außerlichen Ruhe und Sicherbeit; allein in der Rolie, ba die Cultur ber Denfchen fich verfeis nerie und Die Bedurfaiffe baburch fich mehrten, ver's langte man bon bem Staate auch mehr ale außerliche Rube und Gicherheit , man verlangte Gluck. feligfeit in einem weitern Umfange; welche theile Die gugere Rube, theile auch andere Bortheile beariff. Alfo unterfcheibe man beb biefem Streite bie bei ichlebenen Bebeutungen bes Worts außere Gluch feligfeit; ob man darunter allein außere Rube verftebe, ober auch noch außer biefer viele anbere Bor. theile jur Bequemlichfeit bes Lebens; ober man unterfcheibe die swen Fragen: Bas ift nach bemi allgemeinen Staaterechte, mo bie Rebe von aufer. lichen 3mangerechten und Pflichten ift, ber 3med ber Cragren? Und mas ifter nach bem allgemeinen Staaterechte verbunden mit der Politica civili? welches man jufammen bie Regierungewiffenschaft

nennen fann. Auf bie erftere fann man antworten: außerliche Rufte und Sicherheit, auf bie lettere: Glucfeligfeit.

S. 2. Weitere Ausbehnung bes Begriffs.

Man hat ben Begriff ber Majestätsrechte, Regalien, Fürstlichen Hoheitsrechte auf alle übrigen Rechte ausgebehnt, die dem Fürsten als Fürsten durch besondere Berträge, Observanz oder Herkommen, welches durch das positive Steatsrecht seine Krast erhalten, zukommen, ob sie schon nicht zur Majestät wesentlich gehören. Dieses sind größtentheils die Cammerregalien.

Man theilt in bem allgemeinen Staatsrechte die Regalien ein in wescutliche und zufällige. Jene gehören zu dem Wesen der Rajestät; diese Aud nicht bazu erforderlich, finden sich auch baher nicht allegeit daben. Seben so theilt man sie auch in immanentia und transauntia.

# §. 3. · · Cammertegalien.

Cammerregalien sind diefenigen nußbaren Hoheitsrechte, welche den Regenten über die zum Staatseigenthum gehörigen und zu Cammerrevenüen bestimmten Büter und Rechte, die eine besondere Vorsorge bedürfen, zugestanden werden, um sie zum allgemeinen und ber Cammer Besten zu brauchen, und deren Verwaltung der Cammer unmittelbar überlassen ist. Oder furz: diejenigen Hoheitsrechte der Fürsten, welche, wegen der daraus herstießenden Nußungen, zur Cammer geschlagen worden. Alfo nicht alle Regalien gehören ju ben Cammerregallen, und auch nicht alle Cammerregalien find wefentliche Majestäterechte bie meisten gehören ju ben zufälligen.

## S. 4. Grunde ber Regalien.

Die meisten hierher gehörigen Regalien grunden sich auf das Obereigenthum, das dem Fürsten von Seisen des Volks übertragen worden, ober ihm sonst nach der Staatsverfassung des Landes in Ansehung einzelner Areten von Gegenständen aus andern Ursachen zustehet.

3. B. in Deutschland aus ber Lebnsreichung von Seiten bes Raifers und bes Neichs. Borinne fich biefes Obereigenthum vorzüglich außern solle, wird durch das befondere Staatsrecht bestimmt.

### S. 5.

Was in jedem Staate zu den Cammerregalien ges hore und darunter verstanden werde, muß durch posis tive Verträge, oder auch zuweilen Gesetze bestimmt fenn.

Der lette Fall finbet fonberlich in Deutschland Statk

### g. 6.

Allgemeine Regeln für die Regalifirung.

Indessen lassen sich doch hier in der allgemeinen Cameralwissenschaft gewisse Regeln angeben, welche ben Einrichtung einer Cammer und ben Errichtung von Cammerregalien in Erwägung kommen können. Die vorzüglichsten sind selgende:

### §. 7:

Diejenigen Dinge, beren frener Gebrauch, menn er Einzelnen überlassen ware, bem vereinigten Staate mehr wahren Nachtheil als wahren Vortheil bringen wurde, können süglich zu Regalien geschlagen werden, zumal wenn baburch mehr Bortheil für den Staat entstehen kann.

Diefer Fall ift vorzüglich ben bem Forftwefen, mo aust ber unbebachtfamen Birthfchaft oft ber grafte Dolymangel in gangen kanben entftanben; bie Jagb, Bifcherep ic.

### S. 8.

2) Eg giebt Guter in den Staaten, welche in feines Einzelnen Eigenthum sind, auch nicht bequem darinne seyn können, auch keine Früchte des besondern Eigenthums sind; sie können aber zum Nußen des Staats sehr viel bentragen, wenn sie mit Nachdruck gebauet und bearbeitet werden. Diese werden mit Vortheil zur Cammer und unter die Regalien gezogen werden.

Die Erlauterung giebt ber Berghau und verschiebene Bafferregalien, welche nicht so gemeinnutig murben gemacht werden tonnen, wenn fie nicht regalifirt maren.

### S. 9.

3) Verschiedene Dinge sind durch ihre Verhalts uisse gegen das Ganze so beschaffen, daß sie gar nicht in den Handen der Einzelnen seyn können, weil mit einer solchen Versassung ein unvermeidlicher Schade verbunden seyn wurde, wenn die Dinge, die zwar an und für

für sich zufällig für die Natur der Staaten find, aber nach den Sitten und Einrichtungen nun fast nothwendig geworden, einem jeden frep waren. Hierunter gehort z. B. das Münzregal.

### S. 10.

4) Wenn der Vertried der Guter der Unterthanen Industrie, Bequemlickkeit, Geselligkeit und wechselseitige Mittheilung mehr erleichtert, und also die aufsere Glückseitend werd erwich gewisse Anstalten
mehr befördert wird, und die Cammer des Fürsten
will diese Anstalten machen, zumal wenn sie kein Privotmann so wirksam und eben so nachbrücklich machen
kann; sollten ihr nicht über diese Anstalten die obersten
Rechte nach aller Billigkeit zukommen, sollten sie nicht
einen Bentrag hierzu von denen fordern können, deren
Wohlstand und Glück dadurch besördert wird? Es
gründet z. B. sich auf diese Regel das Zoll-Post-Geleitsregal.

#### 5. II. Rugbare Gerechtigfeit.

Unter den Regalien liegen eine Menge nußbarer einzelner Rechte, welche entweder von dem, der das Regal hat, selbst ausgeübt, ober Andern verliehen werden. Ein salscher Sprachgebrauch legt diesen nußbaren Rechten, welche unter der Ausstächt des Regals stehen, und oft selbst von dem Fürsten ausgeübt werden, der das Regal hat, oft den Namen der Regalien ben.

So brancht man oft ben Begriff Jagb, von ber Jagb, bie in ben Sanden ber Gutebefiger iff, und glaubt, fe haben Theil am Regal; allein fie haben twar 5 4

Jagbgerechtigfeit als ein Ius vtile, bas unter bem Jagbregale fiehet, aber nicht das Jagbregal felbst. Denn 1) mußte ein solcher ein Coimperium haben, 2) die Jagd durch das ganze Land nucuben; 3) er mußte Theil haben an dem Nechte Jagdordnungen zu machen.

Sie außern fich blos im Lanbe.

Die Cammerregalien (regalia fisci) können als Regalien blos innerhalb des Landes (Territorium) aus; geübt werden; zuweilen scheinen sie sich über die Grenzen zu erstrecken, wenn eln Fürst einem andern Fürsten gewisse nußbare Rechte in seinem Gebiete einräumt. Allein alsdenn sind es keine Regalien mehr, sondern die angea gebnen nußbaren Rechte und Gerechtigkeiten sura villa), welche von dem Regal herstließen und harunter begriffen sind.

So ift es nach bem affgemeinen Staatdrecht.

§. 13.

Anderweitige Ursachen jum Unterschied der Iurium veilium von den Regalien.

Der Unterschied unter den Regalien und den unter ihnen stehen mußbaren Rechten ist auch deswessen wichtig, weil selbst von den Iuridus territorialidus und wesentlichen Majestätsrechten einige unter ihnen stehende Iura viilia oft zur Cammer gezogen werden. Dergleichen ist z. B. den der gesetzebenden Gewalt, das Ius dispensandi, Unterscheidet man also nicht diese zwen verschledenen Stücke, so wird man ungewiß werden über diese angegebnen Regalien und ihre Verhältznisse zur Cammer.

S. 14.

### 6 14

### Regàlia immanentia et transcuntia,

Die Eintheilung der Regalien in immanentia und transeuntia wird ben den Cammerregalien fast unnüß, es wäre denn, daß durch das besondere Staatsrecht einnes landes der Cammer dasjenige angewiesen wäre, was der Fürst lure belli, pacis und soederum ershält.

\*) Dieraus erhellet, bag herr von Juft bieft Eintheilung ohne genugfamen Grund verwerfe.

\*\*) Es ware aus ben obigen Grunden §. 12. irrig' und falfch, wenn man als transountia Regalia bicien nigen lura vrilla angehen wollte, die ein Fürft vers moge 'gewisser Bertrage in eines andern kanben ausübt.

\*\*\*) In Deutschland kann wirklich ber Fall vermöge ber deutschen Staatsverfassung vortommen, daß ein Reichsstand in den Landen eines andern Reichsftandes ein wirkliches Regal vermöge faiserlicher Belebnung baben und ausüben kann.

### 6. 15

### Saupteintheilung.

Da sich die Majestas und ihre Nachahmerin, die Landeshoheit, nicht nur über die Unterthanen, sondern auch über das sesse Land und über die Gewässer erristrecket, und an dieselbe auch Cammerregalien gebuns den sind, so kann man dieselben, eintheilen in solche, die sich über die Unterthanen, und in solche, die sich über andere Dinge in dem Staate erstrecken; und die letzern wiederum in Cammegregalien, die sich dies auf den Gemässern, in Land- und Wasserregalien.

Einige machen 4 Abtheilungen in Regalien, die fich auf der Erde, in der Luft, in dem Baffer und unter der Erde außern. Die Rechte in der Luft auffren fich spherlich ben dem Bogelfaug und Jagd. Sie grunden fich auf das Dominium eminens des Bolts und des Fürsten über den ganzen Erdftrich, den das Volt dewohnt, welches fich auch über die Luft über diesem Erdfriche erftrecht. Einige wollen auch die Windmublen hieher ziehen.

### \$, 16,

Uns den bisher angegebnen Regeln, so wie aus der Vergleichung der Cammerverfassungen der Staaten und Volker, lassen sich die Cammerregalien, welche gewöhnlicher Weise als solche angenommen werden, herleiten.

## 9. 17. . Was man barunter begreift.

Unter die Landesregalien der Cammer gehoren ges meiniglich das Landstraßen Dost und Zollregal, das Forst und Jagd Bergwerks Mung-Regal, das hohe Necht über obe Oerter, erb und herrnlose Güter. Unter die Wasseregalien, alle nusbare Hoheitsrechte über das Meer, in so sern es dem Staate gehort, über alle Landsteen, Strome und Flusse; die Fischeren nach allen ihren Arten; die hohen Rechte über die auf den zu den Wasseregalien gehorenden Gewässern entstehenden Insseln, Hafen, User, Wehr Lähr Sloß und Muhlens Rechte.

Das Mublenwefen, vomehmlich die Baffermublen, gebort nur ju Bafferregalien, in fo fern die Frage von schiffbaren Stromen ift, ober die Cammer fonst ben Anlegung berfelben interefirt werben und RachMachtheil haben kounte. Allein in bem letten Ball find bloe lurs privatorum ju ermagen, und die Cantomer, bie burch Anlegung einer Mible Chaden lite te, wurde fich nicht auf ein lus regale berufen tone pen, fondern auf ein lus privatum laefum.

### S. 18.

Die Anzahl biefen Regalien ift in ben verschiebenen europäischen Staaten balb größer balb geringer, vornehmlich je nachdem man bas Besteurungs- und andere Nichte dur Cammer gezogen ober bavon abgesondert hat.

### S, 19,

Beraufferung ber Cammebregalien.

Berdußerung der Cammerregalien, wenn sie eine seitig geschähe, 3. B. blos von dem Fürsten, ohne Eine willigung des Bolks, würde Ungerechtigkeit senn, zumal da es auch dem Zwecke, der Unweisung derselben zur Cammer, zuwider wäre. Williger aber das Volksein in den Fällen, wass einwilligen kann, ohne die Masjestät zu vernichten, so fällt die Ungerechtigkeit weg.

Man muß bier verstbiedenes unterscheiden, das ich nicht weiß, ob es ic genug unterschieden worden; namlich der Fürst kann veräußern an das Bolk, ober an einem Fremden: in bepden Fällen wurde ein Coimperium in Ansehung dieses Regals entstehen; doch ist ben der Beräußerung an das Bolt noch ein anderer Fall möglich, namlich die Beräußerung eines Regals überhaupt, oder eines Cammerregals insbesondere. Un das Bolt fann es entweder so gesschehn, daß es ein Regal bleibt, und da ist der schon angegebene Fall des coimperii in diesem Regal von Seiten des Bolts, oder die Beräuserung geschiebet so daß dieses das Regal gang vernichtet und ausgehoben wird, und die Sache, die hisber Regal war,

gang in die natürliche Frepheit gehet. In biefem letten Halle wird ber Inbegriff ber Majeftatsreche . te vermindert.

Wenn bergleichen Beraufferung ben wefentlichen Majefichterechten vorgeben follte, fo wurde baburch Die Korm bes Staats leiben und verandert werden.

### g. 20. Berjährung.

Statt sinden, theils weil dieses eine Veräußerung ist, sheils aber auch weil es zweckwidrig seyn und ein Bisderspruch entstehen wurde, wenn ein Unterthan durch einseitige Anmasung dasjenige ohne rechtsgegründete Ursache ausheben wollte, worein er doch, indem er Unsershan wurde, willigte.

Aber wiberfpricht bier nicht bas gemeine Leben, ba privati bie Jagb, Boll, Geleite :c. burch Beriahrung erlangen? Dier tritt wieberum ber Unterfchieb imifchen ben Regalien und ben bon benfelben abflie Cenben ober unter ihnen begriffenen nusbaren Rech. ren und Serechtigfeiten ein; Die lettern fann ein privarus erhalten, auch verjähren, ber Ratur ber Gache nach, wenn bier nicht bie Ringheit und Die Befimmung biefer Rechte ein anbers anrieth. gentlich wird im Zweifelsfall babers nur die unbenfliche Berjahrung ben biefen Rechten Gtatt bas ben, weil es alebann unentschieben ift, ob es ein Lanbesfürftlichee ober Privatrecht ift; es ware benn. daß bie praesumtio pro regali in bem gande in ibie. fer Sache allgemein mare, ba fie alsbann auch bier Statt baben wurde.

Christ. Thomasius de praescriptione Regalium ad iura subditorum non pertinente.

#### 6. 21.

### Vorsicht in ber Regalienausübung.

Uebrigens muß ben ber lehre und Grundfaßen von Cammerregalien darauf geschen werden, daß keine Unsgerechtigkeiten und Unbilligkeiten begangen dadurch werden daß man die Regalien zu weit ausbehne, die Frenheit der Unterthanen zu sehr einschränke, oder auch ben der Ausübung der wirklichen Regalien brückend werde.

Wiber biefe Negel handelte von Lubwich im rten Theil ber Erläuterung ber gulbenen Bulle. Er wolfte bas Ziegelbrennen jum Regal machen. Gegen bies se Regel handeln viele Staaten, wo ber Berghau nicht erweitert und viel unterbruckt wirb.

### S. 21.

Man hute sich durch die Regalität keinen Eingriff in die Nahrung der Unterthanen zu thun, indem man Nahrungsgeschäfte zu Regalien macht, und dadurch die Industrie der Unterthanen hemmet.

So wird in einigen Landen das Branteweinhrennen als ein Regale angesehen, j. E. in Schweden und ehedem in Rusland; doch ist in dem lettern damit einige Uenderung getroffen worden. Daufig sind derzleichen nutbare Rechte, die man Regalia neunt, weil ste der Cammer gehören, dadurch derzleichen geworden, daß die Cammer zuerst derzleichen applete, weil sie einen großen Bortheil daben erwartete. Und also war es eigentlich ein Cammermo, nopol, das man, weil es in den handen der Cammer des Fürsten war, abusive Regal genannt, weil man glaubte, alle Rechte, die der Fürst-oder seine Cammer ausübte, hießen und waren Regalien, wellches aber irrig ist.

## 126 IV. 26th. 1. Abfchnitt. Bon 2c.

S. 23... Allgemeine Bermaltungeregelü.

Bas endlich die renthehmäßige Verwaltung bes trifft, fo muß ein genaues Bergeidinif aller Regalien; ber barunter begriffenen nutbaren Rechte und Gerechtigfeiten, bie bagu gehörigen Urfunden und Copialbucher borhanden jehn und wohl in ben Erchiven ber Cammer aufbehalten werben. Conderlich auch richtige Receß= buchet wegen ber Radybarn sowohl als ber Unterthas nen; gure Berbinbung ber Beschäffe; Erebit ber Cumi mer, freige Gubordination unter beit Gubalternen: Berfrittifig ber Menge ber Bebienung, ohne unflige fich gemidte fchleunige Rebuttion Von Gelfen ber Cammer ift genaue Aufmertfamteit auf Die Berechtiame nothig; baß fie niche von ben Unterthanen gefchmalert und berfelbell entjogen werden. Es muffen übet bie einzelnen nußbaren Rechte fowohl Monate- und Quartalals Jahrestechnungen mit bem ftrengften Bleif gefeitiget werben, um aus ber Bergleichung tiefer Rechnungen Das Unterfchlugeh und ben anigen Buftand zu erfeben, auch Die nothigen Ctats berauf grunten ju fonnen ; ben Ber's pachtungen forbobl, ale Abministration bie Refte verbutet, und fonft alle Corgfalt angewendet werden, daß ohne Raditbeil bes gemeinen Beften bas Intereffe bes Gurften baburdy auf bie vortheilhaftefte Beife beforbert wetbe.

## II. Abschnitt.

Von den Hoheitsrechten auf dem festen Lande.

## Rap. l.

Bon ben Fürftlichen Sobeitsfechten über Die Landfragen ober vom Stragenregale.

### Inhalt.

. 1. Stund beffelben. 9. 2: Inbegriff. 5. 3. Dugbare Berechtjame. S. 4. Sochfter Grundfaß ben bemfelben. §. 5 bis 19. Rechte und Berbindlichfeiten baraus. 6. 20. Eintheilung ber Strafen und Bege. J. 21. Borauf 86 ben Bermaltung des Regals anfommt. S. 22. Unlage der Etrafin. S. 23. Borauf man fonderlich gu S. 24. Arten ber Etragen. S. 25. Strafen 5. 26. Befchreibungen. S. 27. Ausmeffung. 5. 28. Straffencommiffion. S. 29. Bafferlauf. S. 30 bis 32. Stroffenunterhaltung. §. 33. Berfchonerung. 6. 34. Soigen Schlechter Straffen. S: 39. Spezielle Straffenregleinente. S. 36. Aufficht übet die Strafen. \$. 37. Art Der Beforgung. f. 35. 39. Michtung. f. 40. Bequemiichteit. §. 41. Gicherheit. S. 42. Rachibeile der Verpachtung. 5. 43. 44. Regeln für die Debung ber Revenuen.

Ahasu, Fritsch de regali viarum publ, iure, Icuae 1662. und in seucu Opusc. 1680.

# S. 1. Grande beffelben.

Es grundet sich bieses Regal auf das Staats. Eigene thum des Bolks, welches tem Fürsten in den Staatsverträgen überlassen worden, oder welches er auf andere Weise") erhalten hat. Die Straßen geshören unter diesenigen Gegenstände, welche um des wahren gemeinen Bestens willen und selbst der Natue der Sache nach nicht wohl in dem Eigenthume Einzelner senn, auch nicht so bequem und zweckmäßig eingesrichtet werden können, als es ben der Regalisirung gesschehen kann.

\*) 3. E. in Deutschland durch die Landeshoheit und Berleihung.

### S. 2. Inbegriff.

Sbeftehet in dem nußbaren Obereigenthum und Oberaufsicht über die Straßen des landes, in Ansethung ber Sicherheit, Bequemlichkeit und Zweckmäßigekeit derselben die hiezu gehörigen Anstalten und Versordnungen zu machen, die höchste Gerichtsbatkeit auf den Straßen auszuüben, Andern dergleichen zu verleichen, und in den auf Verträge und Observanz gegründen, und in den auf Verträge und Observanz gegründeten Rechten die Nußungen davon nach Abzug des Auswands zu ziehen. Oder kürzer: Es ist dassenige nußbare landesherrliche Hoheitsrecht, die Oberaufsicht und Leitung über die Straßen des landes zu führen, und unbeschadet des gemeinen Besten Nevenüen sur die Cammer davon zu ziehen.

Es gehöret in den meisten Staaten jur Cammer theile weil es nugbar ift, und man überhaupt die nugbar ren Regalien der Cammer meift angewiesen, theils auch weil in vielen kanden die Cammer anfangedie einzige Casse war, und die andern Cassen erst nache ber entstanden. Aufänglich war die offentliche Sischerheit die man aus den Handen der Regierung am nachbrucklichsten erwarten konnte, unstreitig die Hauptursache dieser Regalistrung; nachber machte die Bequemlichkeit Beptrage nottig, woodurch dieses Regal ein nubbares wurde.

Die Cammer ubt hier zugleich auch die Pflichten ber Policen aus, benn auch die Policen murbe zum Bohl bes Landos auf die Strafen feben muffen, wenn es gleich in einem Staate tein Regal ware.

### 5: 3: Rugbare Gerechtfame.

Auch Unterthanen können einzelne Theile von Straßen und Gerechtsame darüber als nußbare Rechte durch Verträge ober auf andere erlaubte Art an sich bringen, aber nie bas Regal, welches allein den Jürssten oder bessen Cammer zusteht. Der Unterthan hat alsbann nur ein nußbares unter dem Straßenregal fleshendes und begriffenes Recht, aber keinen Theil des Straßenregals selbst.

## Ş. 4. Socifte Grunbfage ben benfelben.

Die Rechte und Verbindlichkeiten, welche der Cams mer ober bem Jursten vermöge bieses Regals zustehen, und welche hier in Betrachtung kommen, find vorzuge lich auf den Grundsaß einzuschränken, daß ben ber einschlimöglichen Beforderung des allgemeinen Besten, lagleich der Zweck eines Cammerregals erfüllet werbe, b. i. b. i. die Cammer einen Bentrag zur Beffreitung ber tanbesfürftlichen Ausgaben erhalte.

Die Cameralisten machen in diesen Regalien immer Berwirrungen bes doppelten Interesse, nämlich ses gemeinen Besten und des Fürsten, ober sie berwirren bie Pflichten, die die Cammer im Namen der hobern Policen ausübt, und die eigentlichen Endzweiche der Cammer ben diesem Regal. Eigentlich geshört für den Cameralisten, zu zeigen, wie diese Regal der Cammer am nühlichsten werde, ohne daß das gemeine Beste daben leide; die Verwaltung ober Leitung der Straßen zum gemeinen Besten gobort eigentlich in die höhere Policen. Weil aber die Cammer in den meisten Staaten hierinne diese mit ausübt, so muß es auch in dieser Wissenschafts mit behandelt werden.

S. 5. Rechte und Berbindlichkeiten bardus.

Dieses Regal enthält theils nußbare Rechte, theils Beschwerben und Berbindlichkeiten; zu ben erstern gehören alle die Rechte, welche man unter dem hohen Recht des obersten Eigenthums oder Herrschaft begreifen kann. Aus diesen fließet

## g. 6. Strafenanlagen,

a) Daß der landesherr allein Straßen anlegen, ben Gebrauch ber Straßen zu dem Interesse bes tanbes und der Cammer und dem gemeinen Besten bes simmen und einschränken kam; daher kann er zur Besschleunigung alles dessen, was zur Regierung des lans bes gehört, gewisse Straßen bestimmen.

## 9. 7. Leitung bes Rubemefens.

- b) Er kann bem Führwesen Vorschisten geben, alles zu vermeiden, was die Straßen zu sehr beschadtiget, und ohne den zu nachtheiligen Zwaltg für Fremde geandert werden kann:
  - 3: B. baf bie Wagen nicht fo bintereinanber in einem Gleife fahren, wie bergleichen Berordnungen in Schwieben auf ben Struffen angefallagen finb.

### **\$**- 8:

### Berlegung.

c) Er kaim bie Straffen burch Berleginig und anbere Richtung berfelben jum Beffen bes gemeinent Befens und ber Cammer einrichten.

# S. g. Gefündene Sachen.

d) Es gehöret ber Cammer bas Recht, bie auf ben Strafen gefundenent Sachen, wenn ber Gere bere felben unbekannt ist, und sich Binnien einer gewiffen Beir, welche die Gesete bestimmen, ticht Melbet, sich anzumaßen.

Es flieft biefes ficht erft aus ber boben Gerichtsbatifeit, wie es Einige, verführt von bem romischen Rechte, bardus berleiten, sondern a priori schon aus bem obersten Eigenthum. Ein andres ift es in den positiven Rechten, wo dieses zu dem lure fisei ges rechnet wird. Eben so auch ben dem Falle, wenn einzelne Unterthanen etwa die Gerichtsbarteit über einzelne Theile der Straffen haben, denn da hange vas Recht, verlorne und gefundene Sachen son

### 132 IV. Abth. II. Abschn. Rap. L.

anzumafien, von bem lure fifci und ber Gerichts barfeit ab.

### §, 10. 3 ollregal.

e) Das Hoheitsrecht, für die Erlaubniß, Gebrauch von den Straßen für Personen, Thiere und tasten zu machen, und auf denselben passiren zu durfen, den Zoll zu fordern.

#### §. 11.

### Strafen. und Chauffee - Gelber.

f) Das Recht, für die Erhaltung der Straffen Straffen und Chausse-Gelder zu erheben.

## S. 12. Geleite.

g) Fur bie Erhaltung ber Sicherheit ber Strafen, bie Geleitsgelber zu forbern.

#### §. 13.

### Privatmege.

h) Die Oberaufficht über alle in ben Sanben ber Unterthanen befindlichen Strafen und Wege zu führen.

## §. 14. Gerichtsbarfeit.

Ein anderes hohes und nuhbares Recht, welches unter dem Straffenregal begriffen ist, ist die hochste Gerichtsbarteit über und auf den landstraßen. Sie geshört theils in das allgemeine Staats theils in das possible

fittoe Privatrecht, in so fern sie die daselbst vorgefallenen Handlungen nach ber außerlichen Gerechtigkeit beurtheilet, sie für erlaubt und fren erkennet oder bestraft; theils auch in die Policen, in so fern diese Unstalten macht zur öffentlichen Sicherheit, und die Berächter derselben bestraft. Wir aber betrachten sie in dieser Wissenschaft eigentlich nur, in so fern sie der Cammer nußbar ist.

### §. 15.

### Untersuchung und Bestrafung.

Sie begreift a) die Untersuchung und Bestrasung aller auf den öffentlichen und kandstraßen geschehenen Bergehungen und Verbrechen, die Aushebung des corporis delicht, und das Necht, alle sowohl von den hohen als niedern Gerichten fallende Nußungen zu ziehen.

### g. 16.

### Annahme ber Gachen ber Getobteten.

b) Die bep Erschlagenen und ben Raubern gesunbenen Kostbarkeiten und Gelber ober Gelbeswerth, bep ben Erstern aber nur auf ben Fall, wenn sich binnen einer in Gesehen bestimmten Zeic keiner melbet, ber Rechte baran hat.

## §. 17. Strafgelber.

c) Die Strafgelber wegen ber Handlungen, welo che auf ben Straßen untersagt find.

Dergleichen konnen burch positive und Policepaeses viele sepn. 3. E. mo es untersagt ift, nicht hinter-3 3

einander in einem Gleife gu fahren, poer wenn bie Baume an ben Strafen beschädiget worden, oder wenn die an der Strafe liegenden Unterthanen babon etwas abpflugen, oder Baffer anf die Strafen jum Rachtheil berfelben pon ihren Feldernableiten.

### g. 18.

### Eonfistation,

d) Die Confissation der verbothenen und unere saubten Waaren, wenn sie auf den Straßen des sanbes sich sinden laffen, es ware benn daß sie bles burchgingen.

Die Strafe wegen umfahrnen ober betrogenen Zolles gebart für bas Zollreggi und bie banut perbundene Belichtsbarfeit.

## g, 19. \* Amtserrichtung.

Aus benben hohen Gerechtsamen fließt auch bas-Recht, Berordnungen in Straffenangelegenheiten zu machen, sowohl als Bebiente und Aemter zu Danbhabung und leitung besselben zu bestellen.

### 9. 20,

### Gintheilung ber Strafen und Wege.

Man theilt die Straßen und Wege ein in heere und landstraßen, Daupt und Benstraßen, Communitations : Handlungs : oder Commerzial : Poststraßen; ja man bestimmt öfters auch Straßen für besonder Endswerke, 3. E. die Salzstraßen.

#### S: 21.

Borauf es ben ber Berwaltung ankomme.

In Anfehung ber vortheilhaften leitung bes Stra-Benregals, des Baues, der Unterhaltung der Straßen, so wie in Ansehung der Benuhung dieses Regals selbst, ift vorzüglich folgendes zu beobachten.

#### S. 42. Unlagen ber Steaffen.

Ben Anlage einer Straße ist zu feten auf die vortheilhafte Richtung derfelben nach dem geographischen und politischen auch Sandelsinteresse, auf die Grundlage, der leichteste Erlangung und Herbenschaffung derer Baumaterialien, Baudienste, Ausmessung, Abwägung, gerade ober minder gerade Richtung, gehörige Breite im geraden Fortgange derselben und ben nothigen Arummungen, auf die bequemsten Baus und Dienstzeiten.

> Die Saupt und Rebenarbeiten ben dem Strafenbaus bestehen in dem Wostecken der Strafe nach gerader Linit, um ihre Lage und auch Breite zu bestimmen; in dem Rivelliren, Applaniren, Grundung und Baur seibst "Führung verschiedener Graden und Straffenderhindungen.

> Doch diefes gehört mehr für bie eigentliche gehre von bem Strafenbaue, biervon f.

Gautier Traité de la construction des chemins, 1716. 8. beutsch überfest: Crafteat von Anlegung und Bau ber Wege ober Straffen. Leipzig 1759.

Borfchlag einer nathichen Begeverbefferung 14. Ulm,

Borfchlag die Wege in den Landern in gerade Linien ju bringen, in den Leipz. Samml. 1. 538.

Bon Sleichmachung der Fuhrwege und Gleife. Cb. H. p. 850.

6

Sebanten über Begebefferungen, nebft einigen neuen Unftalten folche zu bewirten. Cb. T. IU. 2.266. T.

TX. p. 157. Ein Borichlag jur Wegebefferung. Ch. T. III. p. 273. Runger Abris wie Straßen und Wege auf eine leichte Art und mit wenigen Koffen angelegt und ver-

Deffert werben tonnen. Cb. T. XII. p. 26. Rurggefafte Abhandlung vom Straffenbau in Chur-

fachsen. 1768.

Poche Abhandlung vom Straßenbau, mit R. Augsp. 1776. 8.

Reusii tractatus de viarum publ. munitione. 1782.

Aus Erfahrung gesommelter Unterricht vam Straffen. und Bruckenbau, mit 9 Rupfern. 3menbrucken. 1786. 4.

Drey Abhandlungen über ben Straffenban. Berlin,

1787,

Bictemopes, über bie Berbefferung ber Bege in Sandgegenben, wo es an Steinen mangelt, eine

Preiffchrift mit Rupf. 1788.

Nuch können hierinnen nühlich werden, die Inftruktionen und Berordnungen wegen des Strafenbaues. Biele dergleichen findet man in Bergius Cameralistenbibliothek unter den Worten: Straffe, Wege; vorzüglich ist noch zu empfehlen die in Sachsen erschienene General-Instruktion von 1769, und einige folgende Berordnungen.

Much ble Schriften über bie Straffen und ben Straffen. bau ber Alten find bier unfrer Aufmertfamteit nicht

unwerth.

### Ş. 23.

### Worauf man fonderlich ju feben.

Je mehr ber Boben einer Straße zähe, schwarz, feimig, gelothonig ober gemeiner Sand und Sumpfmoor ist, und sie durch Hohlwege und Waldungen geht, der schwerer ist ihre Erhaltung und besto sorgfältigere Aussicht muß man tragen, dahingegen steiniger, kieliger, grob.

grobfanbiger, auch blautfoniger Bobenfeichter im Ctan-

#### g. 24. Urten der Straffen.

Man hat verschiedene Arten von Straßen, inden sie entweder gepflastert oder mit holzernen Psostein und Bohlen überlegt sind; eine sehr schädliche Art; oder mit Klöppeln und Faschinen ausgefüllt, mit Kies übersührt, oder geschlagene Chausseen oder Straßendamme sind. Die erstere und leztere Art ist vorzüglich, obgleich die leztere den Vorzug vor allen hat.

## J. 25. Strafen Charten.

Um ber Cammer die Aufficht über die Strafen zu erleichtern, und vieles oft durch Berzug sehr nachtheiliges Finanzollegio fowohl, als auch ben ben untern Inftanzen, z. E. ben ben Lemtern, Straffen - Charten vorhanden senn, die den lauf und Richtung der Straffen genau bezeichnen.

Ich wurde hier rathen burch bestimmte garben bie Abwechslung ber Erbe und die Bestandtheile bee Strafen, und beren Beschaffenheit barauf ju bei merten.

#### §. 26.

#### Seforeibung.

Mit biefen Charten könnten Beschreibungen ber Strafen nach geographischer, physischer und mineralischer Beschaffenheit ber Strafen verbunden werden,

die die Oberfläche und ben Grund ber Strafe u. f. w. genau angaben.

### S. 27. Ausmeffung.

Die Straßen muffen gehörig ausgemeffen, ben frer Breite, ben gerabem tauf und ben Krummungen gehörig erhalten, und überhaupt die Straßen in Anfebung ihrer Beschaffenheit jährlich im Frühjahr und herbst untersucht und besichtiget werden.

# g. 38. Straßentommiffion,

Ift der Straßenbau eines landes wegen des Ums fanges dessehen und seines Handelsinteresse von vorzuge sicher Wichtigeit, so ist es rathsam, eine besondere Straßenkommission zu errichten, die dem Finanzcollegio untergeordnet bleibt, und zu welcher in den Kreisen des landes und in den Aemtern Unterbedienungen ansgestellt sind.

### §. 29. Wasserlaus.

Es ist vorzüglich barauf zu sehen, daß der Wassertauf in den Graben gehörig gehalten werde, und sie deshald immer das nöthige Gefälle, so wie die Straßen selbst haben, daß der Wasserabzug durch Abschläge von den Straßen immer gehalten, und so wenig als möglich stebendes Wasser auf Straßen geduldet werde, und ist zu dem Behuf beständig nachzuhelsen und auszufüllen, auch müssen deshaid in den Dörfern leute zur Aussicht und seldes zuthun, bestellt werden.

## 5. 30, Unterhaltung ber Straffen,

Um den Straßenbau zu erleichtern, ist es rathfam die Straßentheile, welche nicht ben und durch Dörfer weggehen, unmittelbar von den Aemtern und Straßenstommission und Aufsehern mit seistung der Dienste von Selten der nahgelegenen Dörfer zu unterhalten jund Abbuien. Po hingegen Straßen durch oder ben Dörzfern weggehen, ist es besser, unser der Aussicht der Straßenkommission und der Ausseher die Dörfer zur Erhaltung und Besserung anzuhulten, und dazu durch Dienste von den benachbarten die von der Straße entefentern unterstüßen zu lassen.

### g. 31.

Bur Erhaltung der Straffen gehört vorzüglich auch, daß man das hintereinanberherfahren der Wagen in eisnem Gleise untersage, und dieses hauptsächlich ben den zwenrädrigen Karren untersage, welche überhaupt die Straffen sehr verwüsten, auch daß man zu den Zeiten, wo viel Fuhrwert auf den Straffen geht, Unstalten treffe, daß die Gleise immer-wieder geschlossen und zugeworfen werden.

Diefest lettere leicht zu bewirken, würde ich rathen, pon Stadt zu Stadt oder auch ben einzelnen Dors fern mehrere fehr einfache Infrumente zu halten, welche blos aus einem langen Dolz beftünden, an dem ein nicht ganz leichtes Querbolz befestigt ware, das breiter ware als der Naum zwischen den zwen Rads gleisen ausmacht. Icher Lastwagen, zur Zeit wostart gefahren wurde, muste ein solches Ding entweder ben sich haben, oder könnte es für eine kleine Erlegung zum Gebrauch bis zur nächsten

sten Station bekommen und schleifte es binter ben Wagen brein, damit so allezeit bas Gleis wieder geschlossen wurde. Co bedarf es nicht bas muhfame Zuwerfen und Zuschüppen bes Gleifes.

### §. 32.

Um den Straßenbau zu erleichtern, -muffen die Brohnfuhren im Winter und gegen die Zeit, wo die Wesge schlimm werden wollen, und viel Frachtsuhren eine treten, Steine in Hausen an die Straßen sahren, welche alsdenn mit Hausen zerkleint und auf die Straße zum Ausfüllen verbreitet werden. Anch kann man seden leer zurud gehenden Wagen anhalten, eine kleinne Quantität Steine zur Straßenbesserung an einen bestimmten Der hin mitzunehmen.

Borguglich brauchbar find auch die Schladen. Oft auch liegen die Materialien jur Befferung ber Oberfläche in der Liefe, baberift bem Strafenbau, sowohl aus dieser Rucksicht als auch um den Grund ber Strafen zu untersuchen, der Erdhohrer ein wichtiges Infrument.

### S. 33. Berichonerung.

Bur Verschönerung der Straßen und des landes dienen die Straßenalleen, welche auch die Gefahren der verschnepeten Straßengraben im Winter, welche dadurch gehörig bezeichnet sind, um vermieden werden zu können, verhüten. Auch kann man die Nuhungen davon als Entschädigungen brauchen für die Odrfer, welche an den Straßen liegen, und selbige unter Aufsicht der Straßencommission auf eigene Kosten gegen dem

## Hoheiterechte über die Landftragen. 344

ben Genuß ber Rugungen von den Alleen unterhalten muffen.

### 5. 34.

### Folgen schlechter Strafen.

Je mehr die Straßen vernachläßiget werden, besto mehr kann der Handel und der Zolf und Straßenrevenuen, durch Umfahren und Vermeidung des kandes
oder der Straßen leiden, wenigstens wird der Zolf und
Straßengelder mit dem größten Unwillen erlegt, und
von Reisenden das kand so viel möglich vermieden.

### g. 350

### Spezielle Strafenreglements.

Da ber Boben ber Straßen oft sehr verschieben ist, und also die eine vor der andern eine besondere Behandlung' sordert, auch eine stärkere und schwächere Bereisung und Juhren eine Verschiedenheit bewirken, so müssen sur die einzelnen Hauptstraßen des landes besondere und spezielle Straßenreglements vorhanden senn, welche auf das lokale eingerichtet sind.

### §. 30.

### Mufficht über bie Etragen.

Um die Pflichtberbachtung ben ben untern Borgefesten immer gehörig übersehen zu können, find öftere imvermuthete Bistationen erforderlich. Auch murde en
nicht undienlich sehn, in ten Posihausern die freymuthige Bemerkung der Reisenden in öffentlich bafelbst zu halteinben Buchern zu benugen, welche einen Theil der Juven-

tarii

## 11. 216th. II. 216thu. Kap. I.

tarii ausmachteit, und von Jahr zu Jahr mit einigefeits bet werben mußten.

Dergleichen Unftalt foll in Comeben fenn.

§. 37₁

Art ber Beforgung.

Kleine Berbefferungen follten ben Bedinten in ihr ren Diftriften ober Aemtern gegen gehörige Belege fren fiehen, ba oft butch verjagernde Bei ichtserstattung bas Uebel sich mehrt; große geschehen am besten burch Entreprenneurs.

g. E. wenn fie nicht über 12 Shir. betragen:

## \$. 3.8.

### Kichtung.

Man muß ben Anlage und Nichtung bei Strafen barauf sehen, daß sie den kurzesten Weg gehen; durch Schleifungen und Krümmungen werben die Straßen ohne Ursache gebehnt, die Reisen beschwerlicher, der Aufwand auf ben Bau und Unterhaltung betselben der Cammer lästiger und größer.

### \$. 39.

Beffer ift es baber, um beträchtliche Krummuns gen und Schleiswege ber Straßen zu vermeiben, lieber Communitationsstraßen, wenn es ein etwas abgeleges ner Ort erfordern sollte, anzulegen.

Dft bat man bier nur eine gerade Strafe ju balten, ba man, wenn manihn durch eine gefrummte gaberung ber hauptftraffen in Berbindung bringen will, wepmal fo viel Strafen ju unterhalten bat.

#### Š. 40. Bequem lichteit

Bum bequemen Gebrauch ber Strafen gehören auch bie Zeichen ber Entfernung ober die sogenannten Meisten Stunden und Halbenflunden Zeiger, welche noch brauchbater werden, wenn fie auch bie Richtung ber Strafen nach ben verschiedenen Ottschaften besmerken.

Bon ben Churschfischett, welche ju Anfange biefes Sabrhunderts gesett worden, f.
Schrare Saxonia monumentis viarum illustrata 1726.
Viteb. 4.

#### S. 41.

۴.

Auch die Worforge für die Sichetheit der Straßen liegt der Cammer ob; und es sind zu dem Behuf Straßenbereiter, öftere Blitation, Ausfall der Miliz und der Jägeren, und hohe Werponung der auf tandstraßen begangenen Wergehungen als Mittel zu gebrauchen.

Es ware vielleicht ein nicht unanstandiges Geschäfte für die leichte Cavallerie des Landes, so wohl die Steblen der von der Cammer jur Sicherheit der Straffen, als auch wegen der Aufficht auf Bollunterschleif und ben dem Geleite zu haltenden Personen zu vertreten; indem diese Cavallerie in Friedenszeiten viele Muse has ben; durch die militarische Subgedinationskrenge die Bestechungen schwerer als ber den angestellten Civilbedienten ist, und auch eine nicht geringe Ersparnis ohne Nachtheil für das gemeine Beste von Seiten der Cammer gemacht werden könnte.

#### §. 42.

Es ist gang gewiß nachtheilig, bie Nevenuen, bie von diesem Regale entstehen, ju verpachten, da sie ob-

## 144 IV. Abth. II. Ahschn. Kap. L.

nchin gewisse und firirte find; auch bas gemeine Beste, bie Handlung und Gewerbe leicht ben bergleichen Berg pachtungen leiben kann.

§. 43.

Regeln fur bie Debung ber Revenuen.

Ben Anlegung der Strafen . und Chausee . Gelder hat man zu selnen auf die Mochtheile, welche durch die Schwere und Gewicht der Waaren und durch die Art des Fuhrwerfs und des Frachtweiens der Strafe zugefügt werden, so wie auf die Vortheile, die die Waaren und Protuktenfortschaffung durch Beschleunigung und kurzere Wege erhält; aber man nehme daben siete Ruckschlagen und fürzere zugleich auf die solgenden Grundsähe des Zollwesens.

#### \$. 44·

Esist rathsam, die Einnahmstelle der Straßen und Chausseegelder so viel möglich, sonderlich für den Große handel in gewisse Hauptstellen nach den Grenzen zu, zu vereinigen; in Ansehung des Kleinhandels aber kann sie, jedoch mit Benbehaltung der möglichsten Vereinsaschung, vertheilt werden, so daß sich der Frachtsühret des Großtandels den den Einnahmen, die wegen des Kleinhandels angelegt sind, durch einen Schein der gesschehenen Haupteslegung legitimiret:

## Kap. 11.

# Won dem Fürstlichen Hoheitsrechte des Zofe les und Geleites.

#### Inpate.

f. t. Begriff bes Bolles. S. 2. Des Geleties. S. 3. Giffs theilung. S. 4. Regal. S. 5. Boll und Geleitegereche tigfeiten. §. 6. Bollatilegungerecht. S. 7. Bollges 5. 8 Recht Bollbedienten gu beffellen: bichisbarfeit. S. 9. Die Bollgetechtigteit ju leiten. f. 10. Grunbfase ben betti Bollregal. S. 11. Dauptflaffen ber Bolle. S. 12. Mus und Eingangs Zolle. 5. 19 bis 22. Res geln für Quefubridle. S. 23 bis 29. Regeln für Gins S. 30. 31. Regeln für Durchgangegolle. fubtiolle. 32. Allgemeine Bemertung. 5. 33. Antöetibting auf Geleite. 9. 34 bis 47. Augemeine Rlugheiteregeln bes Betwaltung bes Bollregals.

Antierlungen aber Boll und Geleite in Schrebers Camm. tungen 1, 1.

Von Sinrichtung ber Rauthe und Jolle zu Aufnahme bek Commerzien, in Jufti Finanzschriften T. I. 48.
Commerzien, in Jufti Finanzschriften T. I. 48.
Einleitung in die Lebre von Auslagen. Vordlingen 1738.
Oswalo von Rauth und Jolwefen. Wien 1764. 4.
Allgemeine und besondere Anniertungen vom einheimischen, und fremden Handel. 1776.
Etwas über die allgemeinen und besondern Anniertungen

1776. Wildvogel conductor mercaforius. 1709 und 1776. Bergius Polizen und Cameral Magazin, f. v. Zollregal, Rollvewaltung.

# J. 1. Begriff bes 30les.

oll bezeichnet die Erhebungen für die Erlaubnis die Straffen des landes begehen, bereiten, ledig und mit laften befahren, oder die unter der Hoheit des land bes liegenden Gewässer passiren zu durfen.

Ich glaube, baß biefes ber eigentliche richtige Begriff von Boll fen. Es wird bestätigt burch die Maastregeln, die man ben ber Passage unerlaubter Baaren befolgt. Bur eigentlichen Unterhaltung ber Straßen werben Straßengelber ober Chauste. Gelber erlegt. In altern Zeiten und auch noch häufig jest begreift man unter Boll alles. Auch in manchen Landen selbst bas Geleite. B. E. im Brandenburgischen.

#### §. 2.

#### Begriff des Beleites.

Geleite heißen diejenigen, Abgaben, welche eigentlich für die Anstalten zur Sicherheit ber landesstraßen er-legt werden.

In Sachsen begreift man unter Geleite sowohl den Boll als Geleite selbst und auch Straßengelder. Das Geleite erneuert in seinem Namen das Andenken der Zeiten des Mittelalters, wo die häufige Befehdung und das Faustrecht es für die Reisenden nothmendig machte, sich durch die Länder und Gegenden von den Herren derselben begleiten zu lassen, und dafür etwas bestimmtes an Gelde zu erlegen: sowohl die Begleitung als das dafür zu erlegende Geld hieß Geleite.

## y. 3. Eintheilung.

Man theilt die Zolle ein in land- und Wasserzölle, und beide in Haupt- und Nebenzölle, ober Benzölle; eben eben so bas Geleite; ingleichen in Ausgangs., Eins gangs und Durchfuhrzölle, wie auch in Personensuhr= und Waarenzoll.

Ich behandle hier die Materie von dem 3oll überhaupt und alfo die Grundfäge fomohl für die Wafferals Landidle.

#### S. 4. Regal

Das Zoll- und Geleitsregal ist dasjenige Majes stats- ober Hoheitsrecht, vermöge bessen ber regierende Herr berechtiget ist, von Personen, Thieren und Waasten Zoll und Geleite zu sorbern, die zu Erhebung bersselben nothige Unstalten zu machen, und sie zu des kansbes sowohl als der Cammer Besten zu benußen.

Einige andere Bortheile, g. E. Sandelsleitung, find zwar mahre Bortheile, welche ber Boll berschaffen tann, allein fie gehören doch nicht in die Bestim, mung bes Begriffs.

## **§.** 5

#### Boll- und Geleitsgerechtigfeiten.

Von dem Zollregal und Geleitsregal ift ju unters scheiden das Zoll und Geleitsrecht. Diese sind nuße bare Gerechtigkeiten, welche in Ansehung kleiner Disskrifte und innerhalb der Grenzen des Privateigenthums, zuweilen einzelnen Gutsbesitzern vermöge besonderer Concession dessen, der die Landeshoheit und Majestät und also das Zollregal hat, zustehen; und wosür sie meist in diesem Distrikt die Straßen unterhalten mußesen.

Diefe Bollgerechtigfelt ift fein Theil bes Bollregale, fondern blos ein Privatrecht, bas bem Bollregal un. tergeordnet ift. hieraus erhellet, wie es ohne Gin-Schrantung ber Landeshoheit eines beuischen Burften möglich ift, baf ein benachbarter ganbesbert Bollgerechtigfeiten in einem ihm nicht juftanbigen Territorio ausuben fann. Buweilen aber hat wirf. lich ein anberer ganbesherr bas Bollregal in einem fremben Territorio aus Bertragen ober aus Rab ferlicher Belebnung.

#### 6. 6.

#### Bollanlegungerecht.

Unter bem Bollregale liegen folgenbe vorzügliche bobe Gerechtsame, namlich 1) bas Recht Bolle in bem Sanbe nach frener Willführ anzulegen, ju verlegen, ju erhoben und erniedrigen, Bollbefrenungen gu ertheilen u. f. w. wo nicht Bertrage ober Obfervangen ober anbere Binberniffe eintreten.

Go foranten bie Reichsgefete in Deutschland bierinnen die Reichsfürften ber Theorie nach ein.

#### 6. 7. Bollgerichtebarfeit.

2) Das bobe Recht ber Berichtsbarteit in Bollvergebunger, und bie beshalb eintretenben Strafen ju gieben.

#### 6. 8. Bollbeamte ju beftellen.

3) Das hohe Recht Zollbeamte und Bebiente gu bestellen, Bollgefege gu geben, Bolltarife gu machen, und ihnen gefesliche Gultigfeit gu geben.

## Soheiterechte bes Bolles und Geleites. 149

#### §. 9.

#### Die Bollgerechtigfeiten gu leiten.

4) Das Recht, alle den Unterthanen verstattete. Bollgerechtigkeiten zu leiten, die Aufsicht über selbige zu tragen, und den Misbrauch berfelben zu verhüten.

#### §. 10.

#### Grunbfage ben bem Bollregale.

Die Grundsäße, welche ben weiser und klüglicher Ausübung des Zollregals zu beobachten find, sind ents weder allgemeine oder ben einzelnen Arten von Zöllen besonders eintretende.

#### **%** 11.

#### hauptarten ber 3olle.

Die dren Hauptarten von Zöllen, auf welche man besondere Rucksicht ben den Grundsäßen des Zollwessens zu nehmen hat, bleiben immer Ausgangs. Einzgangs und Durchgangszölle.

#### §. 12,

#### Aus und Gingangejolle.

Ben den Aus- und Eingangszöllen hat man zu une terscheiden rohe Produkte und Waaren, ben bem Durchgangszoll aber ist dieser Unterschied nicht so ents scheidend, sondern hier geben andere Verhaltnisse die Vestimmung an.

#### ŷ. 13.

#### Regeln für Ausfuhrzolle.

Ausfuhrzölle auf rohe Produkte können hoch angefest werden, wenn das Volk, das sie ausführt, sie
R 2 mit

mit eigenen Schiffen ober Gefchirr holt und vorzüglich nothig braucht; weil hier bas land, aus bem sie geben, ben Beredlungsgewinn, und die bavon abhängende Bespolferung und Gelbumlauf, in fo fern fie bavon abbangen, berliert.

#### 6. 14. Erfte Regel.

Mothwendige Ausnahme leibet biefer Sas, wenn man burch bie Ausfuhre ben mahren Ueberfluß abset, welcher ben aller Industrie nicht verarbeitet werben könnte, wo alsbann ohne die erleichterte Ausfuhr die Production sinten murbe.

#### S. 15. 3 mepte Regel

Wenn man andere robe Probukte, bie man nit Bortheil veredeln kann, bafür eintauscht.

#### Ø. 16. Dritte Regel

Wenn bafür baares Gelb eingeht, und sonft tein wichtiger Nachtheil burch bie Ausfuhr berfelben euts ftebet.

#### §. 17. Bierte Regel.

Wenn eine Nation unter ben vorstehenben Umfanden mit eigenen Schiffen oder Befchirre biefelben ben Fremben zuführt, fo ist noch mehr Zollmäßigung nothig.

#### Hoheiterechte des Zolles und Geleites. 151

#### §. 18. Fünfte Regel.

Wenn man leicht zu fürchten hatte, daß die anbere Nation die roben Produkte von andern Orten ber leichter ziehen oder selbst leicht anbauen konnte.

#### S. 19. Sechste Regel.

bavon ist.

Ober wenn die Nation, von welcher die rohen Produkte unverarbeitet ausgehen, solche wegen eines dazu nothigen Bedurfnissen nicht verarbeiten kann, und der Ausgang derselben die einzige Art des Gewinnes

# Siebente Regel.

Ober wenn endlich durch Wiedervergeltung, Hanbelssperrung, oder aus einem Aktivhandel ein Passivhandel entstunde.

#### Ş. 21. Achte Regel

Der Zoll von ausgehenden Waaren kann und follte der Regel nach geringer senn als der von roben Pros dukten, indem das land schon den Arbeitslohn, der Bevolkerung und Geldumlauf gewonnen hat.

#### S. 22. Neunte Regel.

Nur das Wiedervergeltungsrecht ober eigenes Selbstbedurfniß, welches noch nicht zum völligen Aus-K4. fuhr-

#### 154 IV. Abth, II. Abschn. Kap. II.

fuhrverbot swingt, tann hier einen hoben Boll entschuls bigen.

S. 23, Regeln für Einfuhrzöffe. Erfte Regel

Ben ben Einfuhrzöllen hat man zu unterscheiben, Beburfnisse bes Lebens, ber Industrie, des Wohlstame bes und bes Lugus mit Rücksicht auf geographische und politische Verhältnisse, sowohl überhaupt als des Hansbels insbesondere; ingleichen mit Unterscheidung ber roben Produkte und der verarbeiteten Waaren.

#### §. 24. Amente Regel

Einfuhrzolle verlangen große Mäßigung ben ben Dingen, welche mabre Beburfniffe find und von bem tanbe nicht gewonnen werben, jumal wenn sie vortheilbaft eingerauscht werden können. Unter biesen Umftanben ist oft ganzliche Frenheit zu empfehlen, je bringens ber das Bedurfniß ist.

#### J. 27. Pritte Regel

Eben so ist Mäßigung nothig, wenn bie Einfuhr sich in Spedicions und Durchgangs ober Mirtelhandel verwandelt, und bieses um besto mehr, je mehr ben hohen Zollen, Geleick zc. sie andere Wege und fander pablen konnten.

g. 26, Vierte Regel,

Sobe Einfuhrzölle finden Statt, wenn das Produkt eber die Baare seibst erzielt werden kann, und durch hoheiterechte bes Bolles und Geleites.

Die Einfuhr biese einheimische Industrie gehemmt wird.

§. 27. Fünfte Regel,

Aber man sen hier vorsichtig, um nicht burch su voreilige Einsuhrzölle den Wetteiser zu zerstören, der die einheimische Industrie gegen die auswärtigen Produkte und Waaren zu ihrer Vollkommenhelt mit bringen hilft. Nur dann, wenn die frene oder zu gering helegte Einsuhre Hinderniß sür die einheimische Inspultrie wird, und man sonst in den Handelsverhältnise sen nichts nachsheiliges von der Erhöhung zu sürchten hat, kann man erhöhen, wenn man nicht ganz spewzen will.

#### Ş. 28. Çedhe Regel

Einsuhrzoll ben roben Produkten für die Industrie in dem Falle, wo sie nicht die einheimische Industrie geradezu hindern, sind zu mäßigen gegen den Waas renzoll, wenn das land dadurch den Berarbeitungsger winn, Bevölkerung und Geldumlauf zieht.

#### §. 29. Siebente Regek

Baaren - Einfuhrzoll kann bober angefest werben, well hier bas tand ben Berarbeitungsgewinn, einen Theil bes Geldumlaufs und die Bevolkerung, die bavon abhans get, verliert; aber auch hier muß man Rückficht auf georgraphische und politische Pandelsverhaltnisse nehmen.

#### 154 IV. Abth. II. Abschn. Kap. II.

S.30. 'Achte Regel

Produkte und Waaren für ben Wohlstand und kurus können hohe Zolle geben, woben die Waaren immer hoher als die Produkte zollen, es ware benn, baß ein Tauschhandel oder politische Verhältnisse babep in Erwägung kämen.

#### S. 31. Regeln für Durchgangszoll.

Die Durchgangszölle fordern burchaus große Mäßigung, und zwar um besto mehr, je leichter bie Möglichkeit des zu verändernden Handelsganges ist, und je mehr ein kand seiner geographischen kage nach zum Durchgangshandel bestimmt ist, desto behutsamer muß es sich auch ben dem Ein- und Aussuhrzolle betragen.

#### §. 32.

Indesseu kann man ben dem Durchgangshandel, wenn man sonst nicht wichtigen Nachtheil zu fürchten hat, in den Fällen, wo die eigenen Landesprodukte und Waaren daben leiden würden, hohe Zosse anlegen.

#### §. 33. Allgemeine Bemerfung.

Ben allen diesen Grundfagen wird Maßigung der Zölle klüglich und nöthig, so bald die Nation mit eigenen Schiffen und Geschirren die Aussuhr oder Einzund Durchsuhr beforgt, oder geographische und politische Landes und Handelsverhältnisse eintreten; j. E. Zausch.

#### 5. 34. Aumendung auf das Seleire.

Was ich von tem Zolle gesagt habe, gile auch von dem Geleite, und zum Theil von Straßen und Chaussegelbern, jedoch mit Rucksicht bessen, was oben §. 43. in vorigen Rapitel angeführt worden.

#### \$. 35.

Allgemeine Rlugheiteregel ber Bermaltung bes Bollregals.

Man muß ben bem Zollwesen hauptsächlich auch barauf sehen, daß man ben Zoll nicht ohne alle weitere Rucksicht auf Handelsleitung und in denkandern wo er zur Straßenunterhaltung angewendet wird, oder auch das Geleite mit begreift, ohne die für diese Absichten davon zu machende Verwendung als eine blose Finanzend und der Regierung; er wird unwilliger erlegt, und weit lästiger, als wenn man die Vortheile von der Erlegung sinnlich bemerkt.

#### §. 36.

Es mussen die Bolltarise in den Bollstaten dffentlich und zu Jedermanns Einsicht aus und angehängt, so wie die Bollstellen gehörig bezeichnet, und bequem angelegt werden.

#### §. 37.

Man muß so viel möglich barauf bedacht senn, die Bollverfassung zu vereinfachen, und das Personale zu vermindern, um dadurch allen unnöthigen Auswand zu verhüten.

## 156 IV. Abth. II. Abschnitt. Rap. II.

#### S. 38.

Bu biesem Behuf bient die Vereinigung mehrerer Kleinen Zolle im Hauptzolle und beren Verlegung an die Grenzen und Hauptstraßen.

## Ş. 39.

Sonberlich ist in Ansehung bes Groß und Durchgangshandels zu bemerken, daß man den Zoll von demfelben lieber im Hauptzolle erhebe, als daß man den Boll so sehr zertheile, indem dem Groß und Durchgangshandel an Beschleunigung liegt, und oft zu viel kleinete Zolle sur ihn mehr Ausenthalt machen, welcher den Bortheil der Exleichterung durch Zertheilung weit überwieget.

#### S. 40.

Um den Misbrauch, der von der Begünstigung der Durchsufre zum Nachtheil der Zölle gemacht wers den könnte, zu verhüten, mussen die Anstalten getroffen werden, daß den dem Eingange an der Grenze der Durchgang sogleich auf besondern sormulirten Zetteln demerkt, von einem Zollorte zum andern attestiret, und diese Zettel ben dem Ausgange abgegeben werden, sodann die Nachrichten des ersten und letztern Brunzzollorts verglichen, und so die Unterschleise bemerkt werden. Zugleich ist auch nöthig, die Namen der Kausseute, durch welche spediret wird, zu bemerken.

#### S. 41.

Durch gute Anloge und Verbindung bes Zollwefens, und zwedmäßige Straffeneinrichtungen, gute HalHaltung ber Hauptstraßen, Abschaffung ber Ben-und Schleiswege und Errichtung ber verschloffenen Schlagsbäume ben ben Dorfs und Feldwegen; wozu alsbeint nur die Landleute der Orte die Schluffel haben, so wie durch andere gute Anstalten mussen Zollvergehungen verhatet werden.

S. 42.

Außer ben eben bemerkten, gehöret wegen ber Wetzollenben hierher noch, baß man beständige Aufficht auf
ben Strafen halte \*), die Beywege mit Bepzollen vers
sehe, wo sie die Bescheinigungen von dem größern
Bolle vorzuzeigen, wenn sie erstern zu besahren nörhig haben: und die Bollbeamren durch Antheil an ber Bolls
strafe ausmerksamer mache.

\*) Dierzu murbe bie leichte Cavallerie bes Lanbes, wie, ich oben ben bem Strafenbau bemerkt habe, und welche bie Sicherheit und bas Orbnungemenfen auf ben Strafen beforgten, brauchbar 'fenn.

§. 43.

Ben ben Zollstrafen beobachte man die Regel ber Billigkeit und Gerechtigkeit; daß nicht Unschuldige durch die Fahrläßigkeit oder Bosheit des Fuhrmannes keiden; und überhaupt hüte man sich sehr von Seiten des Finanzwesens vor der Consistation, da dieses dem tandes und Handelskredit sehr schadet, und dieses um desto mehr, je mehr ein land von dem Durchgangshans del Gewinn hat.

S. 44.

Ueberhaupt begunstiget eine zu große Strenge ober zu weit getriebener Boll ben Schleichhandel zu fehr, ober richtet gar den Handel einer Gegend zu Grunde,

#### \$. 45.

Bon Seiten ber Bollbeamten verhutet man ben' Bollunterfdileif durch gute Bollverbindungen, in wich= tigen Bollen, burch Gegenschreiber, welche ihr Begens buch führen und bie Bollgettel mit unterzeichnen, burch gehörige Caucionsleiftung , burch mobleingerichtetes Nechnungswesen, sowohl in den Monaterechnungen umb Ertraften, als Jahres - und Sauptrednungen, burch Wergleichung ter Mannale mit ben hauptrechnungen, burch oftere Rifitationen, welche von Bollcommiffarien unvermuthet und ohne Beit zu bestimmen gehalten merben, burch gute Ginrichtung in Unfebung ber Bescheis nigungen ber Bollentrichtung, wovon gegen Ausftels lung neuer Bollgettel bie alten in bem nachften Bolle abs gegeben und von biefen an die Beborbe eingefandt werben, welche ben ben Rechnungs : Revisionen sich als: benn berfelben zu Entbedung ber Untichtigkeiten und Unterschleife bedienen konnten, ingleichen baß man bie benachbarten Zollrechnungen mit einander bergleicht.

#### **\$.** 46.

Borzüglich ist auch alle Verpachtung ber Zölle zu verwerfen, benn sie wird wegen bes ohnehin baaren und durch Reste nie leibenden, also immer im ganzen ges nommen siren Ertrags ganzlich unnöthig, sondern kann auch dem Handel und gemeinen Besten sehr nachtheilig werden, so wie die Starke und Schwäcze bes Handels bedurch leicht zum Nachtheil bekannt werden kann.

9. 47.

Bu guter Führung bes Rechnungswesens ift nothig, daß die Erhebungen nach ben Mumern ber Zet-

tel, welche bem Bollerleger statt Quittung gegeben merben, und welche man alle Monate nach einerlen Bab. len fortlaufen laßt, in bem Manual ober Tagebuch mit Bemertung bes Mamens bes Zollentrichtenben und mober er fommt, bemerkt werbe. Auch find die Bollbefrenten als folche barinne mit gu bemerten. Die Summe ber Ginnahmen muß taglich jufammengerechnet, gefchloffen und in bas Caffebuch getragen werben, nach welchem auch Die Caffe ben ben Bisitationen zu untersuchen. bem Manual werben nun die Zollerhebungen auch nach ben Baaren und Gutern mit Begiebung auf die Mumer bes Lagebuchs in bas hauptbuch getragen. ber Bolleinnehmer zugleich Ausgaben zu beforgen, fo muß auch ein besonderes Ausgebebuch gehalten merben.

#### 6. 48.

Aus diesen Buchern wird alle Monate die Rech. nung gefertiget und eingefandt, fo wie jahrlich eine Sauptredinung, welche unterfucht und juftificirt wirb. Worinne ben einem Finanzwesen die punktlichste Ord. nung gehalten werden muß.

## Rap. III. Von dem Postregal.

### Inbalt.

6, t. Entftebung bes Poftregals. S. a. Begriff. S. 3. Ab. leitung aus bem Ctaatseigenthum. 5. 4 bis 8. Die baraus fließenden Rechte. 5. 9. Worauf fich baffelbe 5. 10. Bernanfriger Endaweck beffelbett. 6. 11. Sauptgrundfaße fur bie Daabregeln ben bemi Poftwefen. S. 12 bis 16. Spefielle Regeln wegen bet Schuelligfeit. 9. 17 bis 19. wegen ber Sicherhale 5. 20. Eintheilung bet Poften. 6. 21. Cachenegtrapo. ften. & 22. Bequemlichfeit. 5. 23. Reitende Poftell \$. 24 bie 27. Briefporto. S. 28. Pofffcbeine. Sittlichfeit ber poftbeblenten. 6. 30 Gubordinatione 5. 31. Poftfombinationsreceffe. 9. 32. Poftorduungen. 5. 33. Poftoetonomie. S. 34. Defolbung. S. 35. Unterbaltung ber Sefchirre und ber Pferde. 5. 36. Red nungswefen. S. \$7. Beitungewefen.

L'origine des postes chez les anciens et modernes par le Cuyere de Neufville. 1730. 12.

Marquis d'Orboison varietés literaires. Patis 1782. T. II. im Isten Theile.

Ludwig von Hoernigk de regali postarum iure. 1639:

Leonhardi Miscellanea de regali postarum iure. Lips. 1716.

Wildvogel de iure principis estimenti circa postas. Iense 1705.

Sam. Cocceji de regali postarum iure.

A Fritsch de iure et regali postarum. Jos. Sechts Einleitung in bas Universal Europäische Postrecht. 1749. Won ber wirthschaftlichen ober Ainangverwaltung bes Doft. mefens, in Jufit Finangfchriften T. I. p. 573.

E. S. v. Beuft, Berfud) einer ausführlichen Erflarung

bes Postregals. 3 Cheile 4. Jena 1747 unb 48. Sinaber hiffveifche Ruchricht vom Unfange und Buftande bes Poftwefens im Grifte Silvesheim, Braunfchweig, Brandenburg, heffentaffel, Bremifchen und anbern benachbarten Egnden von 1630 bis 1670. betreffend. Frankf. 1760.

Bon Muffunft und Bachethum bes Churfachfischen Doft-... wefens, ... f. Sammlung vermischter Nachrichten jur Gächfischen Geschichte B. VII. G. 222.

Borlaufige fritische Untersuchungen einiger Stellen in ben ulten Autoren das Perfische Postwefen betreffend, von J. G. Amelang. 1774. 8.

#### Entstehung bes Poftregals.

as Postregal stehet mit bem Strafenregal in ad nauer Verbindung, fo baß es Ginige nicht obne Grund aus diesem herleiten.

## Begriff

Es ist basjenige nugbate Hoheitsrecht ober Regal bermoge beffen ber landesherr berechtigt ift, Poften in ben lande anzulegen, ben lauf berfeiben und bas gange Postwesen zu leiten und die Revenuen bavon au ziehen:

#### Ableitung aus bem Staatseigenthume.

Es flieft aus ben bem gurften überlagnen Ctaatseigenthume über bie Straffen bes landes, fo, baf ber Fürst

À

Fürst burch eine öffentliche mit mehrern Vorrechten und Wortheilen verzehene Einrichtung zur Fortschaffung von Sachen und Personen vorzüglichen Gebrauch bavon machen, und badurch die Revenuen seiner Cammer verzehern kann.

Diese herleitung ift auch ben ber beutschen Lanbesbers fassung anwendbar; indessen leitet man hier das Postregal nicht ohne Ursachen auch aus der Polisen ab, und es ist rathsam bende Quellen zu verbinden.

S. 4. Die daraus fliegende Rechte.

Aus dem Postregal fließen als nusbare hohe Rechte: a) das Necht Borzugs : und Ausschlußweise Posten durch das ganze land anzulegen, ihren lauf zu bestimmen und ihnen besondere Borrechte, die zur Erreichung ihres Endzweits bentragen, zu erthellen.

#### §. 5.

b) Das Recht, befondere Postordnungen und Gesete zu Beforderung der Postsicherheit des Credits und
sonstigen Bortheile für die Posten ergehen zu lassen.

#### €. 6.

c) Das Recht, Postbeamte zu bestellen, und ihn nen die gehörige Vorschrift zu ertheilen.

#### \$. 7.

d) Die Obergerichtsbarkeit in Posisachen und die Bestrafung ber Posisfrevel, sodann bas Recht, die Beld-ftrafen bavon zu ziehen.

S. 8.

t) Das Recht, bon benen, welche burch bas Rafis ten bet Dersonen auf Meisen ben Poften Gintrag thun, eine Entschädigung in bem fogenannten Paffagiergelbe du forbern.

#### \$ 91

#### Worauf fich bas Poffwefen grundet.

Wo mit Vortheil Posten angelegt werben follen, muß Banblung und Gewerbe fenn, und entweber im Steigen, ober im Flor fteben, fo wie bie Doften auch fie beforbern; ingleichen überhaupt ein folches land in ben Bolferverhaltniffen nicht unwichtig fenn.

#### D. 101 Bernunftiger Endaweit beffelben.

Bornehmlich hute man fich, baß man aus bem Doffwesen mit hintanfegung ber guten Ginrichtung Welbft eine blofe Revenue zu machen fuche. Beh guter gwede maffiger und billiger Ginrichtung ergeben fich von felbit weit mehr Revenuen, als man burch zu bobe Ueber. treibung tes Cigennuges glebt : bemohigeachtet beitras gen fich bie beffen Ginrichtungen mit einer einträglis then Finangrevenue.

#### §. 11:

Sauptgrundfaß fur bie Daderegelt bei bem! Poftwefen:

Ben bem Poftwefen und beffen Beforberung kommt es barauf an : bag Perfonen und Cachen geschwinder und fcneller und bequemer, und unter bem Credit und bei fondern Schufe bes Staats ficherer, als es burch Pris **pat**i baufer mit Einquartierung, befest bie Boftmeifterftel-Ien mit anfäßigen wohlhabenben Mannern und läßt geborige Caution ftellen,

S. 19.

Man muß um ber Sicherung bes Crebits ber Dog fen willen, strenge und sehr scharfe Subordination ben ben Postwesen halten, auf treue Personen vorzüglich feben's Untreue strenger als sonft geschehen wurde, befrafen, das fogenannte Blindfahren ber Paffagier, wie has Anhalten ber Posten auf ben Straffen ben ben Schenken und Gasthausem, ingleichen das Absteigen ber Passagier anderswo, als ben bem Posthause unterfe-In Annahme, Eintragung und Packung ber Gelber und Sachen muß die größte Ordnung und Richtisfeit gehalten merben.

#### S. 20.

#### Cintheilung ber Poften.

Die Posten selbst theilen sich in ordinate und aufferorbentliche Posten, ju beren lettern Beforgung und Fortschaffung die Burger und Bauern ihre Pferde gegen Erfegung eines gewiffen bestimmten Gelbes bergugeben angehalten werben muffen. Bende find entweber fahrenbe ober reitenbe.

#### S. 21.

#### Sechenertrapofen.

Da die gewöhnlichen Ertraposten für Personen eingerichtet find, so sollie man auch bergleichen für Sachen und Waaren anlegen, welches vielleicht ben einer farten Sandlung und zu Megzeit eine nicht unbientide Einrichtung segn würde.

# 5. 22. Bequemlichteit.

Die Bequemlichkeit für die Reisenben auf der Post wird befördert ben den Ertraposten burch Chaisen, welche auf den Stationen vorhanden sind, und gegen ein gewisses Geld geliehen werden; und in Ansehung der ordinairen Post, wenn man den Postwagen in zwey Theile theilt, so daß der vordere Theil ganz oder auch nur hinten in Ketten hinge, und hier die Reisenden säßen; der Hintertheil hingegen, der hauptsächlich auf den hinterräddern ruhete, zum Packen der Waaren und für die Briefsade eingerichtet wäre.

#### S. 23. Reitenbe Boff.

Bu geschwinderer Beförderung der Correspondenz, hat man sonderlich die reitende Posten, welche man das her nicht mit Paqueten beladet, auch kann wegen des Bortheils des schnellern Fortschaffens das Porto bep denselben ein wenig erhöhet werden.

#### 9.24. Brissporta

Begen ber Correspondenz ist zu bemerten, daß bas Briesporto nicht so sehr hoch, sondern mäßig angesest, daben aber das Convertiren der Briese durch Wies gen, der wegen ihrer Große Verdächtigen, zu verhüten, damit nicht so viel Briese in einem Couvert verborgen werden.

Das Briefporto fo fehr zu erhöhen, ift nicht zu rasthen, benn viel Briefe murben ben hohem Porto unsterbleiben, die bey einem mäßigen mit der Post gehn; die Reisenden streng zu visitiren wegen der Briefe, 24

169

pber fie gar nachbrucklich zu bestrafen, empfielt auch bas Postwefen nicht, und gar bie Briefe zu öfnen zu erlauben, ift aegen einen ber erften Entzwecke ber Posten, bez burch ben offentlichen Erebit ben bem Postwefen erreicht werben fost.

Deiefe ble gebruckte Cachen, Rechnungen ober font etwas als Seplagen enthalten, ift rathfam, nicht nach bem Gewicht, sonbern als ein boppelter Brief, ober ein wenig hober anzusehen.

§. 25.

Man kann ben ben Briefen einigermasen bie Moste und ben lure anfegen, wenn man bie mit einem bes sonbern Convert gestegelten Briefe, welche ben vielen Fallen der Wohlstand fordert, höher im Porto anses bet, als die blos ohne Couvert gestegelten Briefe.

So gehören hietzer auch die fiet Durch außerliche Zei,, chen lauszeichnende Briefe, & E. Die Traperbriefe
mit Ranbern.

S. 26.

Dinge welche wegen ihrer Kostbarkeit gefährlicher fortzubringen sind, mussen höheres Porto geben, und beshalb auch gehörig ben Posterpeditionen angezeigt, und auf die Paquete ober Briefe bemerkt werden, das mit selbige zwecknaßig aufdemahre werden können, wispenfalls darf die Posterpedition nicht gehalten senn zum Ersaß,

S. 27.

Paquete muffen von ben Briefen separirt auf bie Post gegeben werben, welches auch ben ben Fortschaffen Vortheile hat, bente aber muffen mit einzelnen Signaturen, und auf die Briefe bas bazu gehörige Paquet mit angemerket werben.

g. 28.

#### \$ 28.

#### Bonfd et weg

Werth ist es anzwachen, Posisstein and andere Sachen von Werth ist es anzwachen, Posissteine auszustellen pocaus der Werth bestimmt ist, dieses dient zur Siebenheit der Post sowohl als der Interessenten. So wie es auch nothig ist ber der Ablieserung von der Nost sich di dieset Falle quickiren zu lassen.

#### \$ 73.

#### Sittlichfeit ber Moftliebienten.

Auf ben Posten muß der Postitieister und bie som Untergebenen zur Höstlichkeit und Dienstfertigkeit angewiesen werden, in den Postgronungen auch sonst für die Bequemlichkeit der Reißenden gesorgt, und die Trankgeber gesehlich bestimmt sehn, welches ben nachbrucklither Strafe von den Postillions nicht überschritten werben darf.

#### **§.** 30,

#### Suborbination.

Im lande selbst muß das Postwesen megen der leigtung des Ganzen und der Subordination in die nothisten Haupt-oder Ober und Unterpostämter getheilt senn. Ben den erstern, so-wie den dem gwisen Postämtern hat man Sekretarien für das ganze, wie auch zuweilen für einzeln wichtige Posten und deren Besorgung besondere Personen angewiesen sind; ingleichen Controlleurs, Cassierer, Einnehmer, Wagemeister und Packmeister.

#### 6. 31. Bofteombinationsreceffe,

Begen ber Correspondenz mit fremben und bemachbarten Staaten ift es rathfam, fich burch weife und Midgliche Postrezeffe Bortheile zu verschaffen. hat baben auf ben Bufammenhang und bie Berbinbung ber Commergien und ber baburch mit veranlagten Com respondeng gut feben; bier tann man oft burch fleine Bortheile, welche man ben Briefen und Sachen, bie aus gemiffen tanben fommen, auf ben Poften jugeftebet, ben Bug burch fein land mehren und baburd bie Postrevenuen erhöben.

#### Boffstbnungen.

Alle biefe Umftanbe find in ben Postorbnungen m hestimmen, welche baber mit ber Beranterung in ben Postwesen auch veranbert werben muffen. Bugleich ift es rathfam, gur Bequemlichfeit burch Postberichte bie Ankunft und Abgang ber Poften, so wie die Roften fowohl an Porto als Passagiergelbern nach ber Meilen zahl wit ber Entfernung gehörig bekannt zu machen, wodurch auch mancher Unterschleif verhatet wirb.

#### S. 33. Boffsefonomic

Ben ber Dostoefonomie selbst tommt es nun vorzüglich auf bren Hauptumftande an : 1) auf bie Befoldung ber nothigen Bebienten; 2) auf bie Unterhaltung ber Pferbe; 3) auf ein gutes Rechnungswesen.

#### 9.34. Befolbungen

Die Besolbung muß der Arbeit und ben Zeitumständen gemäß und fir senn, es ist nichts weniger als vortheilhaft, sie an gewisse Antheile der Posteinkunfte zu weisen. Ben ben Extrapesteinkunften ist es noch am wenigsten nachtheilig.

#### \$. 35.

Unterhaltung ber Pferbe und bes Gefibirres.

Die Unterhaltung des Goschieres und der Pferde muß die Cammer nie auf eigene Rechnung nehmen, sondern solches den Postmeistern gegen ein gewisses Berstimmtes überlassen, weil sodann mehr das eigene Ineteresse dieser Personen daben ins Spiel komme und ste mehr Sorgsalt und Fleis anwenden, auch nuchrern Unterschleisen vorgedeugt wird. Man bestimmt alsdenn zu Unterhaltung eines Pferdes in Futter und Husschlag monachlich etwas gewisses, jedoch daß der Postmeister die Pferde selbst anschafft. Son so versährt man in Ansehung des Geschirres, und bestimmt zugleich, wie viel Stationen oder Juhren wöchentlich die Pferde zu machen haben, mit Rücksicht auf die Rückposten.

#### Ş. 36. Rechnungswesen.

Was das Rechnungswesen betrifft, so treten hier ebenfalls die Manuale ein, aus welchen die Sinnahmen in die Haupthücher und Rechnungen getragen werden, wie auch die Manatsrechnungen und Extrafte. Die Bü-

#### 172 IV. Abth. II. Abhin. Asp. III.

Bucher muffen täglich geschlossen und die Summe in das Cassenbuch getragen werden. Die Unterschleife sind hier um besto leichter zu entbecken, da die Postamter auf einer Route in einem genquen Zusammenhange stehen können.

#### . S. 37.

#### Zeitungswefen.

Mit dem Postwesen steht auch in einer natürlichen Berbindung das Zeitungswesen, da die schnelle Fortschaffung der Zeitungen ein Hauptumstand daben ist. Man denust dasselbe meist durch Verpachtungen, welsche besto wichtiger werden, jemehr die Zeitungen in einem weiten Umsause sind, und deshald zu Vekanndmachungen in privat- und offentlichen Angelegenheitet zebraucht werden. Man kann mit dem Zeitungswessen auch das Intelligenzwesen verbinden.

## Rap. IV.

# Von den Landesfürstlichen Hoheitsrechten über die Waldungen und Forste, oder dem Korstregale:

#### Inhalt.

6. t. Begriff. 5. 2. Darunter liegende Rechte. Cameral Gigenthum. g. 4. Dberaufficht und Dbergerichtsbarfeit. S. 5. Gefengebung. § 6. Leitung ber Forftwirthschaft ber Unterthanen. S. 7. Borrechte und Revenuen aus Unterthanen Forften. S. 8. Solganmeis fung. 5. 9. Dolgebende. § 10 bis 13. Mus Conceffio. S. 14. Polihandel. S. 15. Solzmartt. Recht holgvermuftung ju fleuern. 6. 17. Recht an Cameralforften. 6. 18. 19. Sauptgrundfaß fur bas Forft. regal. §. 20. Reuntnie ber Walbung. §. 21. Lasber. gische Methode. f. 22, Führung der Bucher. S. 23. Forftoetonomie. J. 24 bis 31. Solifchlag nach ben Gehaufpftem. . 6. 32. Unmeifefpftem. . §. 33. Richtige Begriffe von fchablicher Solgtonfumtion. S. 34. Solje vertheilung. 6. 35. Soljanweifung. 6. 36. Gemifchte - Dlage. S. 27 bis 44. Debennugungen. 5. 45. Derbu. tung bon Rrantheiten. 6. 46. 2Baldbrand. 6. 47. Wieberanpflanzung. S. 48. Forftvermaltung. Forftrechnungemefen.

Ahafv. Fritsch Corpus Iur. Forest.

Mofers Farftoetonomie. Frantfurt und Beipzig 1757. 8. 2 Theile.

3 2. Cramers Unleitung jum Forstwesen. Braunschweig, 1766. Fol.

Systematische Einleitung in bie neuere Forstwissenschaft, von J. G. Glediesch. Berlin, 1774. IL 1775.

Bon

Bon Brote, mahre Grunde ber phyfifalifchen und etpets mentalischen allgemeinen Forstwiffenschaft, Leipzig, 1768 bis 1774. IV. B.

Berfuch eines Lehrbuchs ber Forffwirthfchaft, von J. 4. Jung, 1781 und 1782. 2 Theile.

b. Pfeifets Grundriff der Forftwiffenschaft jum Gebrauch birigirender Forft, und Cammerbedienten. Manheim, 1787. 8.

8. A. L. von Burgeborf, Forftbandbuch ober theoretifche praftischer Lehrbegriff samutlicher Forstwiffenschaften jum Gebrauch ber Finang und Commertollegien. 1988;

Allgemeines Forftmagazin. 1763 bis 66. 8.

Forff. und Jagobibliothet, ober nutliche Auffage, Bemetfungen und Berordnungen bes gesammten Forft. Jagobholz und Flogwefens als Fortfitung bes allgemeinen Korftmagagin. 1788. 1. Crud.

Bergius Polizen und Cameralmagazin. B. 3.

D. Arunit Encyclopable. B. 14: 20. G. b. Mofer, Forffarchiv gur Erweiterung ber Forftund Jagdwiffenschaft, und ber Forft und Jagdlitteral tur. I. B. 1788: 8:

#### Şi 11 Segriff:

as Forfregal ist basjenige landessürstliche nußbas re Hoheicsrecht; vermöge dessen dem landessherrn bas Oberstaatselgenthum über alle im lande bes sindlichen Waldungen und Forste, so wie das Cameralseigenthum über die Cameralsorste zustehet, und vermös ge bessen er die Oberaussicht über dieselben hat, so wie die davon sallenden Nüßungen nach Maasgabe der Bersfassung ziehet.

Man verbindet baufig in ber Theorie bas Forft und Jagbwefen, fo wie in bem gemeinen Leben in ber Ansubung. Allein hier tritt ber Fall ein, wo aus

Brunden die Theorie biefe Gegenstände trennen muß, anftatt baß fie in ber Prari beilfam mit einander in den namlichen Perfonen verbunden wer-In der Theorie muffen ben ber Behandlung Diefe Gegenftande getrennt werben, theile um bie Grundfage über febes biefer Gefchafte beffer ausein ander ju fegen und genauer ju bestimmen, theils fann man durch biefe Trennung ben Callifionen ben. ber Gefchafte jusammen leichter enricheiben. Alleik in der Ausübung ift es rathfamer, bente von einerlen Perfonen ausüben ju taffen, weil alsbann biefe Perfonen bende Geschäfte mehr mit einander ausjugleichen, die Colliftonen leichter ju beben und bas wechselseitige Interesse bes Borft. und Jagowesens genauer ju bereinigen und baburch ju beforbern im Stande find.

Auforberft wollen wir bie Rechte, welche unter bemi Korstregale liegen, und sich sowohl über Die Wab bungen ber Unterthanen als bie Cameralforfte erftrecten, fodann bie Grundfage ber Erhaltung. Benubung und Bermaltung bes Forftwefens unterfuchen.

## Darunter liegende Rechte.

Unter bem Forftregal liegt 1) bas Oberftaatseis genthum über alle Balbungen und Forfte in bem lane de, auch über die in den handen ber Unterthanen befindlichen forochl als

Das Cameraleigenthum.

2) Das Cameraleigenthum über bie ber Cammer besonders zustehenden Walbungen und Forfte.

Dberaufficht und Dbergerichtsbarfeit.

a) Die Oberaufficht und Obergerichtsbarteit über fammiliche Baldungen bes landes sowohl bie Cameral - als Unterthanen - Waldungen,

## 476 IV. 21866. II. 21666911. Kap. IV.

## Gefeggebung.

5) Das baraus fließende Reicht, Gefege in Forfifachen ergehen zu lassen, Bedienungen sowohl zur Ausficht zu gebrauchen, als zur Benugung des Forstwesens zu sestellen, so wie die Forstsrevel zu bestrafen.

S. 6:

Leitung ber Forftwirthschaft ber Unterthanen.

Das Recht ben Unterthanen in ber Benugung ihi ber eigenthumlichen Balbungen, Vorfsbriften jum Besbuf bes gemeinen Bestens zu machen, Holzanbau und Schlagen zu verordnen.

#### \$: 7:

Borrechte und Nevenden aus Unterthanen Forften.

7) Durch Beleihungen, burch Bestrafung ber Forstfrevel und ber bavon eingehenden Strafgelder, burch Borrechte in Ansehung berer mitten in Cameral-tvaldungen ober nahe ben benfelben gelegenen Unterthasten Mastungen Mußungen zu ziehen.

S. 8:

Solganmeifung.

Das holzanweisungsrecht in ben Walbungen ber Unterthanen und Gemeinden auszuüben.

Ş. 9.

Dolgebenben.

Das Recht Holzzehenden von den gefälleten Holze in den Waldungen der Unterthanen, so wie Holzzolle ju sordern.

S. 10.

#### \$, 10,

#### Conceffionen.

Ben Ausskockung und Ausrortung ber Baldtheile gegen Verordnung und Concession ben Roccession zu verlangen.

#### 6. 11.

Das Recht, die Anlage von allen holzverzehrendent . Anstalten, als Glashutten, Rohlen und Afcherenneregen, Pech und Therstederegen in den Waldungender Unterthanen gegen Erlegung zu verstatten.

#### S. 12.

Das Recht, ben Unterthanen in ihren eigenen Baldungen das Plaggenhauen, laubstreifen, Moos und Streurechen zu unterfagen, ober gegen Concession zu erlauben.

#### §. 13.

Das Recht, in den Waldern der Unterthanen die Gräseren zu benußen, und das Wende- und Mastrecht, bas Recht Buchnusse und Sicheln, auch andere Früchte zu lesen, und dasselbe darinnen andern zu verstatten.

# 5. 14. Polibanbel.

Das Recht, ben ganzen Holzhandel im tande zu dirigiren, und daher die Aus- und Einfuhre des Holzes überhaupt, den Holzpreis, und das Holzmans zu bestims men.

## 178 IV. 26th. II. Abscha. Kap. IV.

Ş. 15. Holimartı

: > Den Methe, Holzmärkte anzulegen, ein Borkaufen gethe ausguähen ober zu verstatten.

§. 16. Solzvermuflingen ju feuern.

Das Recht, den Holzverwaftungen und Berfchweubiungen zu steuern, holzsparende Unstalten und Einrichsungen zu verordnen.

Bon bem Solgfiofrechte, f. bey ben Baffertegalien.

6. 17.

Rechte in ben Cameralforften.

In Ansehung ber Camerassorste und Waldungen, stehen bem kandesheren die Rechte zu, alle ber Natur der Sache und der Forstoekonomie gemäßen Nusungen davon zu ziehen, als Holz zu schlagen, Schreib und Anweistage sestzusehen, Plate abzutreiben, solches frev und millkuhrlich zu verkausen, Sage und Schneidemubsen, Glas und Pechhatten, Pottasch und Theevsssehen, auch Rahlen und Aschbrennerenen anzulezgen, die Mast zu benußen, die Gräserenen, Wendsund Juthungen, kaubstweisen, Moss und Steurechen, Plaggen mähen, Eichel und Buchnusse und Beerenlesen zu verstatten und Nusungen davon zu ziehen.

S. 18.

hanptgrundfat für das Forfregal

Ben ber Benugung bes Forstregals muß bie hauptregel immer vor Augen schweben, bie Quellen der Res. venden weber gang, noch auch mur auf eine gewisse Zeit zu erschöpfen; man muß in benseiben vielmehr bestänbig bauernte Revenden zu gründen und das ganze Forstwesen des kandes in eine gute Ordnung und Zusammenhang zu bringen suchen.

#### § 19:

Diefe nugbare Gerechtsame muffen nun burch eine klugliche Cameralferstwirthichaft benugt werben.

## S. 20; Kenntniß der Waldungeff.

Dierzu gehörer vor allen Dingen von Gesten ber Cainmer bie gehörige Kenntnis der Waldungen und Karse, zu welchem Behuf die landesherrlichen Baldungen ausgemessen und in Risse und Selchnungen und Charten gebracht werden, auch oekviomisch-topogradhsische Beschreibungen babon bei der Cammer vorhand ben sen mussen

f. Mathematische Anfangsgrunde ber Arithmetif und Geometrie, in fo fern fie benen, die fich dem Forfte wefen widmen wollen, ju wiffen nothig find, bon J. Bierentler. 1767. 8.

Prattischer Beweis, baf bit Mathefis ben bem Forfti wesen unentbeheliche Dienste thue, von E. g. Deti telt: Eisenach 1763, &.

#### J. 21:

#### Lasbergifche Methobe:

Hierzu ift vornehmlich auch sehr vienlich bie lasbergische Polgsählung, wodurch man die verfchlebenen

Solgarten nach ben Stammen in einem Reviere ober Forfte fennen lernt.

Der murbige durfachfifche Ober Land Forftmeifter bon Laffberg hat biefe febr bequeme Methobe ans gegeben. Er vertheilt unter eine Babl Bager, melde er bestimmte Reviere begeben lagt, eine Babl bunter Solzpflockgen, wovon jede Farbe eine befondere Solgart anzeigt, ben jebem Baume wird nech Maasgabe ber Farbe ein folches Dollgen eingeftectt, und fobann die fehlenben von ben noch vor-Banbenen abgezogen.

#### 6. 22. Bubrung ber Bacher.

Nicht weniger ift nothig bie Führung richtiger Blut - lager - und Grenzbucher, Die gehörige Aufbewahe rung ber Receffe und Bertrage, auch richtige Copialbucher jur Schonung ber Originale.

#### Si 23. Forftoefonomie.

Bep ber Cameral : Forstwirthschaft tommt es nun hauptfachlich an 1) auf eine klugliche Bermaltung und Benugung ber vorhandenen Forfte und Balbet: 2) auf tlugliche Beforderung bes fleten verhaltnifmäßigen Rachwuchses.

#### 6. 24holischlagen nach Gehauen.

Bur vortheilhaften Benugung ber Balbungen burch Solafchlagen gehört bie Abtheilung in Gehaue, alfo, baß man ben Balb in fo viele gleiche Theile abtheilt, als viele Jahre bie Gattung bes Solges nach Maasgabe Det

ber landes und Erdbeschaffenheit, der tage des Waldes und des Clima's jum hinreichenden Bachsthume nosthig hat, nach dieser Abtheilung jährlich einen Gehau abtreiben, die nothigen Saamenbaume stehen lasse, oder ihn auch sogleich wieder besehe, und so lange mit dem Diebe verschone, die ihn wieder die Reihe trifft.

Man erflart gewöhnlich bas holz für schlagbar, wenn es größtentheils sein Alter und seine Reife erreicht bat; ba nun jedes Nadelholz ohngefahr in 70 bis 80 Jahren, die Buche in 60, die Eiche in 100 dieses erreicht, so mußte man ben Waldungen einer Art so viele Gehaue machen, als Jahre das holz erreicht. Allein ben vielen ist dieses nicht wohl aus, führbar.

S. 25. ·

Men bestimmt bie Haubarkeit nach vernünftigen und zugleich nußbaren Grundsäßen barnach, wenn bas Holz nach bem verschiedenen Gebrauche besselben ohne alle nachtheilige Folgen, ober boch mit ben wenigsten, geschlagen, und am höchsten genußt werben kann.

Bey Safeln und andern Buschhölzern rechnet man meift, baff sie in 12 ble is Jahren schlagbar werben, Birten und Sesen in 25 bis 30 Jahren; Eichen und Buchen mussen aber in 40, Nadelholz aber in 80 bis 70, auch nach Massgabe des Bodens 80 Jahren schlagbar werden. f. Forstmagazin IV. S. 92 von dem Alter, in welchem die verschiedenen Laubholze am nühlichsten zu schlagen sind.

## J. 26.

Ben bem laubholze entscheidet mit bas Biederausfchiagen aus ben Burzein, wenn solches in ber ersten Saifte seines Bachethums gefällt wird, welches ben bem

So wie man Stantme, bie Matelholze nicht erfolgt. ju vorzüglichem Nugholz bestimmt sind, nicht mit in bie Behaue ziehen barf, fonbern fie ihr volliges Bachsthum vollenden laft.

Defters tann es rathfam werben, ben fahrlich abe gutreibenden Theil bes Balbes, ober bas jabeliche Bebaue, nicht in einem Ctude gufammen gu laffen, fonbern es bergeftalt ju vertheilen, beg man haumgen an verschiebenen Diagen bes Walbes mache, welche zue fammen genommen, ben zu bauenben Theil bes Bane zen ausmachen.

f. Forftmagagin X. S. 78. bon D. Auleitung, wie bie Eintheilung ber gorfte in Schlage gefcheben tonne. Beiflers Abhandlung von geometrifcher Vermeffung und Gintbeilung ber Forfte, in ben bet. Rachr. XV. 152, 3.

3. 3. Buchtings geometrifcher Defenomilder Grunde riff ju einer regelmäßigen landwirthichaftlichen Bermaltung ber Balbungen. Salle 1762. 8.

. \$. 28.

Oft exlaubt auch die Werschiebenheit des Terrains und bie verhaltnifmäßige Werfchiedenheit bes Bachsthums nicht gleich, große Bebque gu machen; bier ware es rathfam festgufegen, in wie wiel Jahren ber gange Bald abgetrieben werben foll, und fobann ift bie Babl ber jahrlich ju schlagenden Rlaftern zu bestimmen , bas mit holzbestand und jahrliche Rugung bes Balbes immer gleich bleibe.

f. (von Oppel) Abtheilung ber Beholje in fahrliche Gebaue, eine Rechnungsaufgabe. Frenberg 1700. 4.

### **§**. 29.

Nadelhölzer, wenn man sie ja nach Gehauen bes nußen wollte, dulden keine großen Gehaue; besser aber ist es, sie ihre Vollkammenheit erreichen zu lassen und behutsam zu fällen, daß keine großen Bidsen entstehen, sondern immer geschlossene Dickung umber bleibe, und man lieber schmal und lang von Morgen nach Abend zu haue.

f. von Schatz velonomisches Bebenken von dem Nachtheil der Gehaue in den sogenannten Schwarp
Holgern. Chemniz 1757. 8.
von S. velonomische Bedenken. I. S. g.
Dekonomische Nachrichten. IX. 543.
von S. velonomische Bedenken. I. 120.

### S. 30.

Da bie Walber häusig wegen ber Geutstreyen zu huth und Trifft von Seiten ber Cammet mit benust werben, so muß man bep bem Hanen vorzüglich darauf seben, daß man mit den Behauen der Huth und Trifft immer nachzehe, ihr aber nicht entgegen houe.

#### S. 31.

Struppiche Derter sind vorzügkich auszuhauen, damit wieder ein gerader und guter Holzwuchs angelegt werden könne, auch des dem Schlagen ist nicht blos auf das Gegenwärtige, sondern auch auf die Zukunft zu sein. Es ist daher von Laubholz nicht immer kluglich, allezeit da zu schlagen, wo viel altes Holz stehet, wenn so alte Polz vorzügliches Nuchtalz oder Vauholz ist, MA

## 184 IV. Abth. II. Abschn. Kap. IV.

und barüber bie andern jungern Gehaue so alt werben, baß sie nach bem Diebe nicht wieder treiben.

Ein anbers ift es bey bem Rabelholj.

5. 32. Anweise. Cnftem.

Wenn man aber nicht nach eingerichteten Gehauen schlägt, ober bas Gehau nicht auf einem Plate benfammen ist, so muß nach gehaltenem Holzschreibetage erst ber Plat, welcher geschlagen werden soll, bestimmt und vom Forstamte angewiesen werden.

§ 33.

Richtiger Begrif von ichablicher Solzconfumtion.

Man hute sich, die Ursache von vermehrter vortheilhafter Holzeonsumtion zu verwechseln mit dem Falle, wenn es von schlechter Forstwirthschaft herkommt ziene ferdert eine verhältnismäßige vermehrte Holzcultum, dieser aber ums abgeholsen werden.

§. 34. Holzeintheilung.

Die Cammer forgt für vortheilhafte Vertheilung bes Holzes im Lande, durch Holzmarkte, Holzcontrakte, Magazine und Flosppläße, durch ein gut eingerichtetes Floswesen, und sonderlich auch Verflösung bes harten Holzes auf Tragslösen, unterfagt aber den Holzhandel der Forstbedienten.

5. 35. Haliverwästungen.

gen und Gewohnheiten fo viel möglich aufgehoben weiter

beite beibin geforen febr oft Deputate fibr Perfonen und Collegiae nach alten holgvermuftenben Grunbidfen; nicht aber nach einer vernünftigen Forfmiffenschaft angewiesen, bie fogenannten tobten Baumes bet Berbrauch bes Solges ju Straffen, ju Schinbelbadern, ju gang bigernen Gebauben ober Blodhaufern, Das lange liegen ber gefällten Stamme in ben Bab bern.

## 36. Semischte Plage.

Much nufen bie gemischte Anlagen von laub : und Madelholgern unter einanber nichts, fonbern man muß ben ber Benußung berfelben auf bas Wermanbein bes Plates nach feiner Befchaffenheit zu einem einartigen Dolle bedacht fenn.

## · 5. 37. Mebennugungen.

Aber auch manche nicht gang unergiebige Nebennußungen ber Walber erforbern ben ihrer Ausübung Rlugheit, wenn fle nicht jum Dachtheil ber Balbungen gereichen follen. Es gehoren bieber Die Benugung burch Buth und Erifft, Braferen, Moos - und Streurechen, Laubstreifen u. f. m.

#### S. 38.

Das Harzscharren und Pechsieben ift nur in entlegenen Balbungen, wo fonberlich Riefern, Fichten und Lannen in Menge find, ingleichen ben verwachsenen, ben Burgelftoden und Vogelfiehn, auch fonftigen fran: ten Stammen, bas Bargicharren vorzüglich auch an M 9 fof=

folden anzuweisen, welche fein Rubbolg versprechet, und in ben Gehauen ber Rabelbaume, welche nach einem ober zwen Jahren abgetrieben werben follen, ju ver-Ratten.

6. 39.

Potafchsieberepen find nur in entlegenen Balbern, to die Absuhre des Holzes erschwert ist, und in ans Dern abnlichen Umftanden vortheilhaft anzulegen.

§. 40.

Bu biefen in ben zwer Sphis angeführten Rebennus Sungen, ift vornehmlich bie Erleichterung ber Ausrots tung ber Burgelftode vortheilhaft, welches auch außerbem für bie Balbungen febr nüglich ift.

f. Job. Bofens verbefferte Debmafchine. Gottingen

Die jum Dienft bes Forftwefens verfiertte Reaft bes Debels in Mofers Forftoefonomie. I. G. 211. Reue Bentrage jur Cameral und Daushaltungswifsenschaft. Jena 1766.

Bilberfcblage Clofterbergifde Berfuche, Berlin 1768. Rachricht von einigen jur Covenaich ange-

Rellten Berfuchen. 1773.

Befdreibung einer neuerfundenen Debmafchine, au Mugrottung ber Ctode in ben Balbungen. Danbeim 1780. Diefe ift noch ju wenig betannt, und scheint febr wirkfam ju fepn. Man rottet bamit 10 Stode in einem Tage mit geringer Muhe aus, wobep ein einziger Mann arbeitet. Gie beftebt aus einem boppelten Mlaschenzug und einer Schraube obne Ende.

Das Reifen ber Rinbe und Borte an Giden. Birten, Fichten, Erlen und Sohlweiben wird am une Schäblichsten verstattet an ben Gehauen bes nachsten Jahres, und an Baumen, welche kein koftbares Nuks bola

holz geben, und von benen man keinen Ausschlag erwarten kann, ingleichen am Unterholze.

5. 42.

Man: legt, fo fern es möglich ift, Schneibemühles am liebsten gleich in ben Walbern an, um baburch ben Brethanbel und Transport zu erleichtern.

S. :43.

Die Baldmast kann, wenn man in Ansehung ber Schonung der Sehaue klüglich verfährt, wiedtige Ruhmisgen geben. Man begreift darunter die Eicheln, Buchnüssen gen geben. Man begreift darunter die Eicheln, Buchnüssen, Spaselnusse, wildes Obst; man unterläßt bep einstretender Mast die Huthung in diesem Orte auf einige Beitz und treibt eine der Wenge der Mast verhältnissenäsige Anzahl Schweine hinein.

Man theilt die Mast ein in Ober und Untermast; ble
obere in gange ober volle, brepdiertel, balle, vierrel
und Sprengmast ober Bogelmast. Der Name Untermast, auch Erdmast wird gebraucht von den Raupen einiger Käfer, vornehmlich der Meistele Scarabeus melolantha) Egerlinge, die sich in die Damerde vertriechen, und von den Burzeln einiger Pflanzen.

Anweilen giebt es Bor-und Rachmeff, wenn bie Banme febr voll find.

S. 44.

Borzigliche Ruhung geben ben ibermungten Holzungen die Glashlitzen, wo man alebem aber nup für Nachpflanzung ber Polzungen forgen muß.

## 138 IV. 26th. II. 25fchn. Rap. IV.

### 5 41. . Berhätung von Kranfheisen.

Ju einer guten Forst-Cameralwirthschaft gehört auch, so viel es möglich ist, die Verhütung von Krantsteiten und Beschädigungen der Bäume und Bälder, sonderlich durch Stürme. Dieses wird am zweckmäßigssten verhütet durch Vorhölzer, durch gute Richtung der Gehaue, um sie gegen die starten Abendwinds und Stürme zu sichern; den dem Anfange der Baumtrockwis sogleich durch Fällung und Wegschaffung aus den Wäldern diesem Uebel möglichst zu steuern ), und Waldsamkräuter zu verhüten.

\*) Unter vielen vorgeschlagenen Mitteln ift biefes immer noch das beste.

Jägers Bentrag jur Kenneniff und Lilgung bes Borfentafers. 1784.

Steiners Berfuch über bie herfunft bes Borfenta. fers. 1785.

Die mahren Ursachen der Baumtrockniß, von D. J. A. Aob. 1786.

Etwas über ben Bortentafer. 1786.

## §. 46. Walbbrand.

Um Waldbrand zu verhüten, muß man von Seis ten des Forstwesens die Hirtenseuer und das Tabaksranchen in den Wäldern, die Ofter- und Johannisseuer untersagen, die Kohlenmeiler, Pred- und Theerofen nur unter der gehörigen Vorsicht verstatten, Fonerbahnen in die Dickige der Wälder hauen und selbige aufräumen lassen, mehrere Waldbache zu Gräben hineinfühführen, und ben benachbarten Dörfern ihre Pflichten ber bergleichen Fällen im voraus anweifen.

## \$ 47. Wiederanpflangung

Die Weieberanpflanzung ber Wiesen somble als die Vermehrung des Holzes in nöchigem Fall auf die Zukunft, muß von der Cammer durch Sammlung von. Saamen, durch Auspflägen und Hacken des Bodens, durch Auspflanzen aus dem Vickigen, durch Anstean dus dem Vickigen, durch Anlegung wilder Baumschulon von wich eigen und vorzüglich nußbaren Holzarten, welche marz für Wild und Trifft sichert, durch gute Nichtung und Haltung der Gehaue, durch Hegung der geschlagenen, durch Sammen Durch Sammen Wiedern ausschlag der in der ersten Halfte ihres Wuchses gesällsteten-Laubhölzer, wenn sie kein vorzügliches Nußholz sind, besorgt werden.

+) Diervon f. in Anfehung ber Nabelholger: Anweidfung jum Anbau bes Nabelholges, befonders ite, Segenden, wo Beibe ober ein folcher Boben vorhanden, ber feine andern Holgarten verstattet, von D. E. Bunge. 1788.

## §. 48. Forfivermaltung,

Ben gludlicher Verwaltung bes Forstwesens sink guborberst die jährlichen Forstetals erforderlich, welche zu Anfange bes Jahres entworfen, auf die oben angegebenen Nachrichten, Bucher und vorigen Rechnungen nach einem Mitteljahre ber Nuhungen und Einnahme sich grunden, und worinne nach diesem Maasstabe die ganze Diese

## 190 IV. Abth, II. Abfchn. Ran. IV. Bom Forstr.

Disposition iher das Forstwesen bestimmt, und sowahl die vorhandene Einsahme als nothige und minder nashige Ausgade ausgeworsen, auch zugleich die Verbesserungs-Maasregeln mit bemerkt werden. Zu strengerer Brobachtung besselben ist die Unterschrift und Authorisseung des Fürsten nothig.

## S. 49: Forftrechnungsweffen.

Ben beint febr wichtigen Forftrechnutigswefen tommt es vorzüglich an auf Einrichtung ber Hauptrecht fung, Buhrung ber Gegentednung ober Controlle, bas Caffenbuch, Manual, Monats : und Quartals . Extrats Die Forstrechnungen, welche fich auf bas Mas mual und Coffenbuch grunden, werben am naturlichften bon jebem Forfter felbst geführt, und bie Controlle von fen hobern Forfibebiehten ; es muffen baben bie berfchiebes nen Gattungen von Solzeinnahme und Holzausgabes Bolabestand und auch Verluft gehörig und verfchieben aufgeführt, und mit ben gehörigen Belegen berfeben, Die Caffe von Belt ju Beit revibirt und mit bem Caffenbuch verglichen, auch oftere Revier-und Forftvifitas tionen bon ben obern Forftbebienten über ben Solgbei fant, nach ben oben bemerften Forftabellen gehalten, ind bas Crebitiren ben bem Solzhanbel ben Forfta bebienten ohne Bewilligung ber Cammer nicht verftartet metben: Die an bie Beborde: eingegangenen Rechnungen werben revibiret, befefriret, juftifigiret und bie Richtigfeit atteffiret:

Ra📥 V.

Bon dem nutharen sandesherrlichen Hoheitsrechte über die Jagden oder dem Jagdregale.

## Inball.

2. Jagogerechtigfeit. 1. Begriff. ichieb bes Beggis und ber Jagbgerechtigfeit. 5. 4 Beile bes Regals. f. 5. Das Dbereigenthum. 5. 6. Derfte Leitung aller Jagben. \$. 7. Unbere Rechte. . S. B. Jagobienfte. 6. 9. Sauptfaß ben bein Jagoregal. S. so. Hebertreibung des Jagbregals. S. 11. Benned vortheilbaft ift. § 12, Coranten fur ben Bilbftanb. S. 13. Rennenig beffelben. S. 14. 15. Wie man fle er-2' balte. S. Abi Bates Berhaltnif. St. 17: 2Bo er ju be-6. 18. Schonung jur Brut und Catteit. gunftigen. 5. 19. Schonung nach Ungluckefallen. 6. 20. Bericheus chung ju berbuten. S. 21. Wilddieberen. 5. 22. Uns terfchleife. S. 23. Bu fartes Marfonale. 9. 24. Rope peljagben. §. 27. Berhutung ber Bilbfchaben. §. 26. Rornung. §. 27. Bilbnieberlagen. §. 28. Jagbas J. 28. Jagdabi theilung. G. 29. Ginlieferung ber gefundenen Sirfciftand gen und des Fallwildes. S. 30. Rechnungswefen. S. 31. Jagd - Cameralwesen.

& S. v. Flomming volltommetter beutscher Jäger. Leipe sig 1719. 1724. Fol. 2 Theile.

H. W. Bobejs neuerfundene Jagerpraktica: Leipzig 1746. ffpl. ate Ausgabe 1754. J. Bacbeing furzgefaßter Entwurf ber Idgeren. Halle

1756 und 1768.

Anissemens, de la Chasse et de la Feche etc. Amst. 1732. 12.

Distion-

## 292 IV. Abth. . Mofchnitt. Rap. V.

Dictionnaire thoerique et pratique de Chaffe et de Periss. à Paris 1768.

Berfuch eines Entwurfs bes Forft-und Jagdrechts, Done Pietsch 1779.

Le Verrier de la Conterie. Dormannischer Idger, obet bie neue Jagoschule, aus bem Franzofischen überset. 1780.

Die Jagbluft ober ble bobe und niedere Jagb, von J. C. Zeppe. 1783. 3 B. S.

# Segriff.

Das Jagdregal ist dasjenige nußbare landesherrliche Hoheitsrecht, vermöge bessen ihm alle Jagd in dem Lande und die oberste leitung derselben zustehet, ingleichen das Recht selbige mit Bestand des gemeinen Besten für die Cammer zu benuhen, in so weit nicht Berträge oder Concession und Verfassung Ausnahme macht.

## J. 2. Jagdgerechtigfeit.

Es ist hier wieder zu unterscheiden bas eigentliche Jagdregal, welches blos in der Hand des Regenten ift, und die Jagdgerechtigkeit, welche auch in den Handen einzelner Untershanen und Gemeinden senn kann.

## S. 3.

Unterfchied zwifchen begben nutbaren.

Das Jagdregal ist ein nußbarer Theil der Majen stät und landeshoheit, obgleich ein zufälliger, verbreitet sich über das ganze land, grundet sich auf das Staarseigenthum, außert sich in der Besetzebung in Jagdsachenz und

sind in der leitung ber gangen Jagd und in mehrern boben Rechten. Die Jagdgerechtigkeit hingegen ist ein dem Jagdbregal untergeordnetes, von ihm in Ansehung ihe ter Natur und Wesens ganz verschiedenes, und nach der Borschrift, den Gesehen und leitung des Regals auf bestimmte Districte in Ansehung der Ausübung einges schränktes nusbares Recht.

## 9. 4. Theile bes Jagbregals.

Man kann die sammilichen Rechte, die unter bem Jagdregal begriffen sind, unter zwen Classen bringen t 1) Der Wildbann, 2) die hohe Jagdgerechtigkeit kurch ein tand; aus benden aber fließen nun noch viels andere Rechte.

## Dbeteigenthum.

Aus dem Jagdregal fließt das Obereigenthum über alle Wildbahnen des kandes und das darinn befindliche Wild sowohl, als über die Wögel, insofern sie zur Jagd gezogen sind, dergestalt, daß niemand ohne landesherre tiche Concession sich derzeiben anmaßen darf.

Sinige nennen biefed, fo wie bie im folgenben f. aus gegebnen Rechte, ben Milbbann, ob es gleich nicht alles genugfam ausbrucke.

# S. 6. Sberfte Leitung aller Jagben.

Die oberste leitung des ganzen Jagdwesens im Lande, und das hohe Recht Jagdgesesse zu geben; die oberste Gerichtsbarkeit in Jagdsachen, das Recht die N Jagbfrevel zu bestrasen, Jagbbeamte und Bebiente zu bestellen "), das ausschlüßliche Recht zu jagen ober die Jagdgerechtigkeit in dem kande, in sofern nicht durch Berträge, Berleihung und Berfassung ein anders eine geführt ist, und den Jagdberechtigten das Schießen und den Fang der wilden Raubthiere zu ihrer Bertile gung anzubesehlen, sließen aus dem Regale.

\*) Diefes ift fu unterscheiben von dem Rechte, einen ober mehrere Jager jum Behuf bet Musubung ber Jagb ju halten.

## Unbere Rechte.

Aus dem Jagdregal fließt ferner das Recht, Jagde grenzen zu bestimmen, Gehoge oder Thiergarten, Sulhen oder Sahlecken, auch Wildschuppen und Wildschennen anzulegen, welches den jagdberechtigten Untersthanen nicht verstattet ist, ingleichen Suhlen oder Subeln selbst in der Unterthanen. Jagdbezirken zu hegen, das Recht sich ben kustigagden der Unterthanen Reviere mit zu bedienen, ingleichen das Recht der Jagdfolge. fließt eben daber.

#### 5. 8. Jagbbienfte.

Auch gehören unter die für die Cammer nühlichen Theile des Jagdregals das Recht, die Jagd in versschiedene Arten zu theilen, dieselben einzeln oder in Berbindung zu verleihen, Jagddienste von den Untersthanen zu fordern, die Borjagd auszuüben, und öfters das Recht der Mitsoder Kuppeljagd; die Concessionsund Pachtgelder sowohl für eigentliche verliehene Jagden, als für einige Arten von Bogelfang, ingleichen die für die Jagofrevel eingehende Strafgelber.

# §. 9. Sauptfaß ben bem Jagbregal.

Ben der Ausübung des Jagdregals muß die Cammer nie das Beste der Unterthanen dem Jagdregals ausopsern. Dieses hindert die Landescultur, schlägt die Industrie des Volks nieder, erzeugt Gleichgültigkeit gegen das Eigenthum, Unwillen gegen die Regierung und den Regienten; hat oft sehr nachtheiligen Einstuß in die Staatswirthschaft durch nothige Erlasse und Verngütungen, vermehrt das Finanzpersonale oftsumöthig, und alse auch die Finanzausgaben, und das erstere nähret sich oft sehr wohl auf Rosten des Fürsten und noch mehr der Unterthanen.

Bon dem Wildschaden im Wattembergischen, f. 2000 fers patriotisches Archiv für Deutschland r Band.

## \$. 10.

## Ueberfreibung bes Jagbregals.

Dieß tritt vorzüglich ein ben zu großer Begunftistung des ganzen Jagdwesens, ben einem zu farten Jagdpersonale, ben einem in Berhältniß gegen bas land zu großen Wildstande; ben zu häufigen Jagdbienssten und Jagdfrohnen.

### Ş. 11.

## Wenn es portbeilhaft ift.

Das Jagdregal wird unter ber Besbachtung guter Cameralgrundfaße nur denn vortheilhaft, wenn ein land Profe

große und viele Waldungen, Gebirge und andre seine schwer zu cultivirende Distrikte besitzt. Treten diese Umstände nicht ein, so ist es bester, der Fürst schränkt sein Jagdvergnügen auf Thiergarten ein, welche er in den dazu schicklichen Gegenden einrichtet.

#### . 6. 12.

## Schranfen für ben Wilbftanb.

Ben dem Bilbstande ist zu beobachten, daß man ihn nicht blos auf Kosten des Ackerbaues und des Cultursleißes des Bolks vergrößert und unterhält, sondern hauptsächlich nach Maasgabe der vorhandenen Baldungen, Gebirge und anderer von den Untershanen nicht cultivirter und nicht besser zu benußender Pläse.

# S. 13. Renntniß deffelben.

Um dieses bewirken zu können, muß man die gehörige und mögliche Kenntniß des Wildstandes zu erhalten suchen, welche sowohl zur leitung des Jagdregals überhaupt, als auch besonders zur Festsehung der Grenzen, worinnen man sich mit dem Wildskande zu halten, nöchig ist.

## S. 14. Wie man fie erhalte.

Man erhalt diese Kenntniß am leichtesten dadurch, baß man bas ben Winter über an die Schuppen tretende und auf die Körnung kommende Roch und Schwarzwild fleißig beobachtet; nach diesen Beobachtungen die monatlichen Rapports, Schuppenregister, an

bie obern Inftanzen einreichen läßt. hiernach läßt fich die Summe des Zuwachses, und bes jährlich zuschleftenden Wilbes mit einiger Bewißheit bestimmen.

#### G. 15.

Auch hat man bemerkt, bas ohngefähr der zehende Theil der alten Thiere jährlich gelte bleiben, das die Schmalthiere nicht vor dem zwepten Jahre brunften, die Vachen aber oft schon bas erste Jahr, und daß etwas weniger als der zehnte Theil des stehenden Wildes als Fallwild angenommen werden kann.

Diefe Bemerkung bat ber herr Graf Wellin ju Damjov ben Stettin aus langer Erfahrung gezogen.

# 5. 16. Sutes Berhaltnif.

Aus blesen Beobachtungen läßt sich nun das Bepehältniß eines Wildstandes gegen die dazu erforderlichen kändereven bestimmen, so daß man, wenn man nicht so viel Holz sowohl in jungen koden, als sonst verderbt wissen will, und die Biehhütung auch daben bleiben soll, auf 2000 Morgen Waldungen und Heiden, jeden zu 280 Quadratruschen gerechnet, 20 Stück Edelwild, 30 Stück Dammwild (oder Tannenwild, wie es einige nicht so gut nennen) und wenn darunter mit Brücher vorhanben sind, 20 Stück Souen ohne Nachtheil halten kann.

Dat man nicht nothig, auf holischonung und auf Blebhutung ju benten, fo fann man bie Zahl etwas bober wenigftens I annehmen. Auch ift bas oben angeführte Berhaltniß nur von ber freyen Bilbbahn ju verfiehen, gang andere ift es im Thiergarten.

5. 17. Wo er zu begünstigen.

Unter dieser Voraussetzung kann der Wishstand, sonderlich in Gebirggegenden, welche zum Ackerbau und andern Nugungen nicht schicklich sind, befördert werden.

§. 18.

Schonung jur Gas bunb Brunfezeit.

Daber muß von Seiten der Cammer das Wild zur Sat- und Brutzeit im ganzen lande gehörig durch Werordnungen gesichert, und ben dem Jederwild das Wegnehmen der Eper untersagt werden.

> Ş. 19. Rach großen Ungläcksfätten.

Nach fehr harten Wintern, Wassersluthen und Kriegen, durch welche der Wildstand sehr geschwächt und verscheucht worden ist, wird zuweilen zu Wiederverstärtung das Verboth des Schießens auf einige Zeit nöthig.

§. 20.

Bericheuchungen find ju berhuten.

Sie versütet so viel möglich alles was nur das Wild aufstöhren und verscheuchen kann, zu häufige Führung der Straßen durch Wälber, das frene Hermalaufen der Bauerhunde, sie untersagt das muthwilzlige Schießen und Klatschen in den Wäldern, sie vermindert die Raubthiere durch die dafür ausgesesten Schießgelder, und läßt sonderlich den Fang auf seldige versuchen, wenn die Häute derselben am vorzüglichsten Ind.

**Eim** 

Sind fie in Gegenden ju haufig, so hat man Luberplage mit vergiftetem Aase. s. Schrebers neue Cameralschrift II. 362.

## Baldbieberen.

Bur Verhätung ber Waldbieberen bienen nachbrudliche Verponung und Bestrasung berfelben, ingleichen baß kein Wild ohne gehörige Bescheinigung von Jagdbedienten ober jagdberechtigten herrschaften eingehen barf.

## g. 22. Unterfchleife.

Den Unterschleifen ber Jagdbeblenten vorzubeusen, untersagt sie benselben ben Wildhandel, verstatstet ihnen das Schießen nur gegen Schießzedbel, so wie sie gegen erhaltene Lieferscheine, mit welchen sie ben den Rechnungen zu belegen haben, das geschossen Wild in die bazu angerichteten Wildniederlagen abzuliefern haben.

#### 9. 23. Bu biel Personale.

Das häusige Personale ben dem Jagd- und Forstwesen ift außerdem, daß es den Auswand daben mehrt und die Einnahme mindert, oft auch keine geringe Ursache von vielen Unterschleisen.

Alle wollen leben, ber Behalt ift oft maffig, und oft mehrere in kleinen Diftritten angehauft.

## 200. IV. Abih. II. Abichn. Kap. V.,

## 3. 24. Roppeljagben.

Sie sucht die Koppeljagden, Servituten und ansbere der Jagd und den Wildstand nachtheilig schwäschende Einrich: ungen einzuschränken und abzuschaffen; sie verweiset Kampf und Parforcejagden und alle sons stige schädliche Jagdarten, und verstallet den Gemeinsden, wenn sie Jagd haben, solche nur durch einen bestells den gemeinschaftlichen Jäger auszuüben.

### g. 25. Berhufung ber Bilbschaben.

Bur Verhütung ber Withschaben für ben Unterschan, verstattet sie die Umzähmung ber Garten und Belber mit hohen Zäunen, nicht aber mit niedern gessisten, wie auch Wildgraben, sie forgt für das lichte Aushauen der Feld und Buscholzer, auch Borhölzer, verhütet das zu starke Auslichten des innern Waldes\*), damit das Wild mehr sich nach dem innern Walde zie-

he, als fich auf die fultivirten landereven gewöhne.

Doch fann zuweilen anch bas zu große Dictig in ben innern Balbern bas Bild abhalten fich barinne aufzuhalten, mo febann ein wenig ausgelichtet werben muß.

#### **S.** 26, **A** fratúng,

In den Wäldern sind Wildscheunen und Wildschuppen und Salzlecken auzulegen, und solche mit Waltheu zu versehen, auch mussen im Winter in der größten Noth einige Stämme für das Wild zur Nahrung

eung von ben jungen Trieben, und mit Anofpen umge-

### S. 27.

#### Bildniederlage.

Bur zweckmäßigen Benuhung bes Wildes find no. thig, daß in bem tande die nothigen Wildniederlagen vorhanden find, welches theils dielen Unterschleif verhibsen, theils auch eine gute Vertheilung des Wildes im sande bewirken kann.

Der Graf Mellin rechnet auf 31 1000. Morgen Babbungen 40000 Eblr. Jagbrevenuen.

## g. 28. Jagbabtheilung.

Bur Vermehrung der Finanzrevenden dient die Abstheilung der Jagden in gewiffe Classen, als hohe, mictstere und niedere Jagd, die besondere Verleihung einer jeden, wo alsbenn keine Prasumtion von der einen auf die andere gilt; auch ziehet man oft einen und den andern Gegenstand, um der Seltenheit ober des Werths wegen, von gewöhnlichen Jagdarten aus.

#### §. 29.

## Dirfoftangen . Einlieferung.

Unter die Nuhungen des Jagdregals kann man rechnen die Einlieserung von den gesundenen Hirschstangen und Häuten des Fallwildes, sowohl auf den Cameral-Forsten und Nevieren selbst, als auch von den Revieren der Jagdberechtigten, wenn sie nicht mit alsen Jagden oder auch nicht mit der hohen beliehen sind.

## Sechnungswesen.

Ben dem Rechnungswesen über die Jagdrevenüen sowohl ben den Hanpt- als Amts- und andern Rechnungen ist darauf zu sehen, daß die Hauptrechnungen alle Jahr abgelegt und geschlossen, und nicht ein Jahr in das andere verschoben, ingleichen Vierteischrige, auch Monatsrechnungen gehalten, und wie man dem Jagdetat nachgekommen, bemerkt werde. Es muß hieden mit den Schießzetteln, mit den Verschnungen der Wildhaute und Hirschstängen aus der Küchenschreiberen, mit den Empfang und Lieserschnungen, mit den Constrakten, den Auslösungsrechnungen, dem Jagdbesolsdungsetat und sonstigen Quittungen und Vescheinigungen belegt werden.

Won dem Rechnungswesten in Jagdsachen, s. Doehlets getreuen Rechnungsbeamten. S. 343. Bergius Polizep und Cameral Magazin. V. S. E. 105. u. s.

# Jagd . Cameralwefen.

Bur guten Berwaltung bieses Regals muß ein orbentlicher Jagbetat jährlich zu Anfange des Jahres entworfen werden, worinne man die Nuhungen nach einem Mitteljahre zum Grunde legen kann, und nach Maasgabe dieses wird der Aufwand in dem Etat bestimmt, welchen zu mehrerer Sicherung, daß selbiger beobachtet werde, der Regent selbst durch seine Unterschrift autoristren kann.

## Rap. VI.

## Von dem Bergregal.

## Inhate.

f. I. Begriff. f. 2. Gegenftanbe bes Bergregals. f. 3. Inbegriff beffelben. S. 4. Rechte über atte Minerale im Lanbe. S. 5. Recht ben Unterthanen ben Bergbau ju vergonnen. S. 6. Berggebende. S. 7. Leitung bes Schmels und Diftenwefene. S. 8. Recht Bergwertsgefete gu madjen. 6. 9. Den Sanbel mit Bergprobuften ju leiten. Recht bee Borfaufs. S. 11 Uebergang ju ber Bergca-6. 12. Borficht ben ber Regaliff. meralwiffenschaft. rung. 5. 13. Ermunterung. §. 14. Bieberauffuchung alter Berte. 6. 15. Borauf man ben Unlage neuer gu achten. S. 16. Beffimmung ber Relbmaafe. 6. 17. Bas die Cammer fonderlich zu bauen. . §. 18. Gewerfenbau. S. 19. Betrügerepen ju verhuten. 6. 20 bis 6. 23. Schmele und 22. Allgemeines Schmelmefen. Duttenordnung. S. 24, Die Erge nicht lange liegen gu S. 25. Dberbergamter. 5. 26. Bergprocef. §, 27. Credit ben bem Bergbau. §. 28, 29. Bergcaffen. 9. 31. Berhatung 5. 30. Affekuranzen zu befördern. ber Betrugerenen. S. ga. Die Beforberungeanffalten. 6. 33. Pramien. f. 34. Gewerkschaftliche Bedienungen. S. 35. Berbefferung des Maschinenwesens. §. 36. Holzvorrathe. g. 37. Mittel zu wohlfeilen Arbeitelohn. 6. 28. Bortheilhafte Rebenarbeiten. §. 39. Vorforge für die Sesundheit. S. 40. Erleichterung ber Arbeiten. 6. 41. Menfchenschonung. . §. 42. Bergbau burch 9. 44. Steinfohlen und Rrembe. §. 43. Geifmerle. a. G. S. 45 bis 52. Galgwefen. S. 53, Mineralifche Deilquellen.

## Begriff.

as Bergregal ift basjenige nusbare Hoheitsreckt. vermöge beffen bem Regenten bas Obereigenthum ber Mineralien in bem lande, und bie oberfie Leitung bes Bergbaues jum gemeinen und seiner Cammer Beften auftebet, fo wie felbigen für feine Cammer au benuben.

Die Bergbau Sinangwiffenfchaft Rotifcon bie Renut nif ber Bergbauwiffenfchaften boraus. Dan fann fie in furgem überfeben, in bem Grunbrif fammtider metallurgifcher Biffenfchaften ze. von Ebab. Beithner zc. in Schrebers neuen Cameralfdriften. XII. p. 465.

Ju ben Borlefungen werben bie nothigftem Begriffe. nebft ber vortuglichften Litteratur in biefen Biffen. Schaften bemertt. Zwedwibrig mare es, in einem Bebrbuche ber eigentlichen Finanzwiffen fchaft won bem miffenschaftlichen Bergban ju banbeln , ba biefes Capitel nur bas emhalten barf, wie ber Bergban für bas Rinangwefen benutt wirb.

Zum Bergbau Rinanzwefen ift folgenbes ju bemer-

Bofe hausbaltungsprincipien vom Bergwefen zc. 1752.

Simmermanns Oberfachfiche Bergatabemie. 1745.

Bever oria metallica. 3 Theile. Schneeberg 1791.

Delius Berg. Cameralwiffenschaft finder fich in fei ner Anleitung jur Bergbautunft fur bie Defterreis difche Bergbaufdule, 1772. ift aber auch befonbers ju baben.

Bergins neues Polijen . und Cameral-Magagin, 1775. 1. B. unter bem Artifel: Bergpolizen und Came ralmefen.

Carebenfers Grundfage ber Berg . Poligepwiffenfchaft. Bicfen 1776. 8.

Gia.

Glafers Bentrage jur Raturgefthichte und Bergpolijeymiffenfchaft 1780.

Bu bem Bergrechte geborent

Spehns Bergrechtsfpiegel. Drefiben 1688.

3. G. Baufe Einleitung zu bem deutschen Bergrechte und Bergwisseuschaft. 3 Theile, Leipzig' 1740 bis 1742. 4.

Lobethan Unleitung ju dem Bergrechte. 1777.

21. 30. Aoblers Anleitung zu ben Rechten und bet Berfaffung ben bem Bergbau. 1786.

Borguglich gehoren auch hiether Die Bergordnungen ber verschiedenen gande, worunter fich die Sache fichen vorzüglich auszeichnen. Ein reiches Bere zeichniß berfelben und Sammlungen von Berge gesetzen, findet man in der Schrift:

Ueber die Chursachstiche Bergwerksverfassung, ein Bentrag zur Statistit von Sachsen. Leipzig 1787. 8. in dem Borbericht S. I. bis LXV.

Es gehoren vorzäglich hierher, verfchiebene Berg. verordnungen.

Hetzog Georgens zu Sachsen Bergordnung auf dent St. Aunaberg. Leipzig ben Melchior Lottern, 1509. f. ibid. 1520. 4. (pl. 11.) Vermehrter zu Drefden, 1536. 4. (pl. 15.) V. in Codice Augusteo. T. 2. p. 75. III.

Churschische Innbergwerksordnung zu Sidenstock, 1534-1536: Frenderg 1615. 4. (pl. 16.) V. von Ursprung und Ordnungen derer Bergwerke, (Leipe zig 1616. f.) und in Codice Augusteo T. 2. p. 295-264.

Churfurft Jobann Friedrichs Bergorbnung auf ber Blatten. Zwickau 1535. 4. (pl. 6.)

Churfurst Augusti Bergördnung. 1554. Fol. (r. A.) Revidert Frenderg 1571. Fol. Sendas. 1573. 4. (pl. 16.) und Fol. (pl. 32.) Dresden, 1574. Fol. (pl. 32.) Leipzig, 1580. Fol. Siede in Ursprung und Ordnungen berer Bergwerfe. (Leipzig, 1616. Fol.) Mit Spans Bergurtheilen. Imschau, 1636. Fol. und in Codice Augusto. T. 2. p. 118.150.

## 206 IV. Abth. II. Abschu. Kap. VI.

Chuefiteft Augusti Binnbergwerksorbuting. 2946.

- - Sutten . und Schmelgordnung über bie Bergwerke ju Frenberg, 1556.

- ge und deffelben jugehörigen Berg. Rebier. 1768. 1. Man. Dreften 1568. Fol. (pl. 10.) Siehe in Codice August, T. 2. p. 150-166.
  - \_ \_ Orbnung beret Goldfeiffen und Goldwa-
- \_ \_ Nbbruck etlicher Artikel, das Bergwerk betreffend. Dregden, 1571. Fol. (pl. 4.)
- In der Vormundschaft Herzog Friedrichs Wilhelms und Herzog Johansens Saalfeldische Bergordnung. 1575. 4. (pl. 20.) Jena 1594. 4. (pl. 19.) Saalseld 1697. 4. (pl. 15.)
- Spurfurst Christian I. ju Sachsen Bergordnung. Dreften 1589. Fol. (pl. 31.) V. in Codice Augusten T. 2. p. 186-223.
- Churfurstliche Cachfiche Zinnbergweeksordnung jum Eibenstock, Dregden 22. Aug. 1615. Leipzig 1616. Fol. V. in Corpore lucis Metall. et Cod. Aug. T. 2.
- Churfurft Johann Georgens Grunthaler Seigerbuttenordnung. Dreften 8. Febr. 1620. V. in Cod. Aug. T. 2. p. 42.
- Shurfurfliche Schfische Bergordmung über das Rifbeufische und Rottenburgische Bergwerk. Dreßben 1620. 4. (pl. 4.) Die Confirmation berselben, siehe in der grundlichen Nachricht von den Chursächsischen Schwarzburgischen Recessen in Beplangen. Rum. 46. 47.
- Königliche und Churfürftliche Resulutiones wegen 26. fellung und Remedirung berer in Bergmannsfa. ichen vorgefommenen und angemerkten Mangel und Sebrechen, 1709. Fol. (pl. 15.)
- Deelaration, was diefelbe zu Einrichtung einer General. Schmels. Abminifiration ben bem -Berg. und huttenamt zu Freyberg bewogen. Dreffs ben 1712. Fol. (1. A.)

Ebut-

Churfürfiliche Sächfische Declaration, tore es mie bem Schmelzwefen im Dbergebirge und gu Schnee berg ju halten, d. d. Warfchau, ben 24. Hug. 1713. Dreffden. Fol. (pl. 3.)

Bergoglich Burtembergifche Bergwerfe Privilegien 1597. in Beyeri Otia metallica. T. 3. p. 362.

Erneuerte Bergwerfs Privilegien, 1710.

ebenbafelbit S. 965.

Markaraflich Brandenburgifche Bergfrenheit. 1619. Roniglich Preufische Privilegien fur Die Bergleute in Schleften, bon 1769. und im Bergogthum Clebe

Revidirte Bergerbnung für bas herzoge: thum Magdeburg, Burftenthum Salberftabt, Die Grafichaft Mansfeld , Sobenftein und Reinftein. bon 1772.

## Begenftanbe bes Bergregals.

Die Gegenstante bes Bergregals find eigentlich alle Mineralien und unterfredifthen Rorper, welche in Gangen und Flogen ftreichen, und worauf ordentlicher Bergbau verführt werden fann, ober die burch Celtenbeit und vorzüglichen Werth fich auszeichnen, ober fonft wichtige Accessorien von hauptberggegenftanben finb.

Die positive Verfaffung einzelner Lanbe weicht bier in einem und bem andern ab, welches aber bor blefe pofitive Cameralberfaffithg gebort. Sonberlich findet fich viele Berfchiebenheit in Unfebung Der lettern Eigenschaft der Bergbaugegenftaube.

# Inbegriff beffelben.

Das Bergregal begreift 1) das Obereigenthum in Unfehung bes gangen Bergbaues bes fanbes,

bie Obergerichtsbarteit, 3) Gefeggebung und 4) Dienfte und Aemterbestellung.

§. 4.

Rechte über alle Mineralien im Canbe.

Aus bem Regal fließen nun folgende porjugliche Berechtfame, als

Ilen und unterirdsichen Körper, die in Gangen und Flohen streichen und worauf ordentlicher Bergbau verführt werden kann, ober die sich sonst durch Seltenheit und vorzüglichen Werth auszeichnen, ober als Accessionen zu Vergbaugegenständen gehören, aufzusuchen, es mögen sich solche auf dem Staats- und Cameral - Grund und Boden, ober auf dem Privateigenthum besinden.

§. 1.

Recht den Unterthanen ben Bergbau ju vergennen.

3) Das Recht, ben Unterthanen Bergbau zu vers gonnen, und baben sich mehrere nusbate Rethte vorzus behalten.

5. 6. Bergjebenbeit.

3) Das Recht, von den Unterthanen, welche Bergbau anlegen wollen, den Bergzehenden zu ersteben.

In ben mittlicht Zeiten, fonberlich feit beffi taten Jahtbunderte, mar is gebrauchlich, überall, mo Binfen zu
erlegen waren, zehn Procent zu nehmen. f Ficher in ber Geschichte bes beutschen Handels, Theil t.: Beyer oria metallica, und Ueber die Sachfische Bergbauverfassung. C. 109.

j. 7,

#### §. 7.

Leitung bes Schmelg. und Suttenwesens.

4) Das Oberdirektorlum über bas Schmelg und Hittenwesen, bamit nicht wegen ber Cameralgerechtsame Migbrauch und Unterschlag getrieben werben.

#### §. §

Recht Berggefete ju machen.

5) Das Recht, ben Bergbau burd Bergordnungen und Gefeße in Runft und Rechtssachen zu leiten und Privilegien darinnen zu ertheilen, die Bergvergehungen sowohl in so fern sie von Bergbau. Dienern, als andern gegen die Bergbaugeseße geschehen, zu bestrafen, und die Strafgelber und sonstigen daben eintretenden Gefälle zu ziehen.

#### S. 9.

Den Dandel mit Bergproduften gu leiten.

6) Das Recht, ben Handel und Verkehr mit Bergbauprodukten, mit Bestand bes gemeinen Besten, zum Vortheil ber Cammer einzurichten.

### g. io.

#### Recht des Bortaufs.

7) Das Recht bes Vorfaus und bes wohlfeilern Einkaufs ber Mineralien und Erze zum Vortheil ber Cammer nach einer bestimmten Cammer . Care.

So jahlt in Ungarn die Cammer für die Mart Golbes ben Gewerken 74 Dukaten, und benugt sie im Ausmungen auf 79% Dukaten. f.

Beyslers Reifen T. Il. C. 1014.

Gben

## 210 IV. Abth. II. Abschn. **A**ap. VI.

Chen fo jahlt fie ben Gemerten fur bie Mert Gilbers 15 Gulben 15 Rr. und benugt fie ju 20 Gulben 30 Rr.

#### §. 11.

Uebergang ju ber Berg . Cameralwirthichaft.

Wir sahen bisher bas, was unter dem Regal enterhalten war; und die baraus fließenden Rechte. Was hat aber die Cammer zu beobachten, um von diesem Regal mit Bestand des gemeinen Besten den mögelichsten Nußen zu ziehen?

# Sorficht in der Regaliftrung.

Bor allen Dingen sen man vorsichtig, burch einen zu strengen Gebrauch des Bergregals die Entdeckung und Ausbringung vieler unterirdischen Schäfe, wenig als durch Vernachläßigung derselben zu hindern.

## §. 13.

## Ermunterung.

Die Cammer suche baber durch Ermunterungss mittel den Bergdau zu vermehren und zu erweitern. Man kann deshalb die allgemeine Regel festsesen: Sie suche durch Bortheile, wozu man die nähere Bestimmung sowohl aus der Natur und Wesen des Bergdaues, als aus der lokalen Landesverfassung nehmen muß, den Bewinn ben dem Bergdau so zu leiten, daß sich die darauf verwandten Capitalien, wo nicht höher, doch wenigstens eben so gut als den Verwendung derselben auf

auf Grundstücke ober andere Nahrungsgewerbe, ver-

Biel Gutes von den Ermunterungsmitteln für den Bergbau f. in den otiis metallicis. Schneederg 1751.
2 Bande.

## §. 14.

#### Bieberauffuchung alter Berte.

Ben Bieberbauung alter llegengebliebener Berke hat man nach ber Untersuchung über die Ergiebigkeit ihrer Erze die Ursachen zu untersuchen, warum sie lies gen blieben, und ob diese noch jest sind ober weggefals len ober sich boch leicht heben lassen.

### S. 15.

Worauf man ben Anlage neuer ju achten.

Ben anzulegenden neuen Berken muß man nach erforschter Ergiebigkeit auf die Baumaterialien sowohl als die zum Schmelzen und das Zugutmachen der Erze nothige Erfordernisse, und ob solche gehörig vorhanden oder leicht erhalten werden können, Ducksicht nehmen.

## g. 16.

#### Beftimmung ber Feldmaafe.

Ben Bestimmung der Feldmaase hat man zu verhuten, daß solche weder zu groß noch zu klein sind, weil im lettern Falle die Gewertschaften sich nicht genugsam verbreiten, im erstern aber leicht im Baue ermuben können.

Befchaffenheit ber Gange und Bloje, Reichhaltigteit, und einige andere Umftanbe, Die aus ber Raiur der

## 212 · IV. Abth. II. Abschn. Rap. VI.

Mineralien und Erze und ihren Lagen, und aus bem Wesen des Bergbaues entliehen flut, muffen hier die Borschrift machen.

#### §. 17.

Bas Die Cammer fonberlich gu bauen.

Rathsam ist es, daß die Cammer vorzugsweise sich die edlern Metalle und den Bau auf selbige vorbchalte, weil sie selbige vortheilhafter ben den Münzen benußet, auch daburch am leichtesten der schädliche auswärtige Vertrieb derselben so wie andere Nachtheile gehindert werden können.

## §. 18.

## Semerfenbau.

Hingegen überlasse die Cammer ten Bau auf unedle Metalle gegen Borbehalt ihrer Regulgerechtiame
und Negalnuhungen an Zehenden, tehngeldern u. f. w. den Unterthanen durch Belehnungen, weil dieser als bloßes Nahrungsgeschäfte in den Händen der Unterthanen zweckmäßiger betrieben, mit der Handlung in nähere Verbindung dadurch geseht, und von den Unterthanen mit niehr Ersparniß in Ansehung der daden anzustellenben Ausseher getrieben werden kann.

## \$. 19.

## Betrügerenen ju verhuten.

Sind biese unedlen Metalle mit eblen vermischt, so muß die Cammer die nothigen Maasregeln treffen, daß sie nicht so leicht baben in Ansehung ber edlen Metalle hintergangen werde. Am rathsamsten ist es so dann

bann, bag bergleichen Erze unter ber Aufficht ber Cams mer geschmolzen werben.

#### S. 20.

#### Affgemeines Schmelgwefen.

Bu dicfen und zu mehre n wichtigen Endzwecken und zu Erreichung vieler Aortheile ist die Errichtung eines allgemeinen Schmeizwesens erforderlich, wo alle Erzte, weiche edle Metalle enthalten, ausgeschmolzen werden. Es kann dadurch mit mehrer Holzerspainis reiner, und auch mit Verhütung der Bevoriheilung vieler Regalgerechtsane ausgeschnolzen werden.

#### S. 21.

Dieses Generalschmelzwesen kann, wenn die Werke nicht allzuweit zerstreuet sind, an einem Hauptorte,
welcher am gelegensten ist, angerichtet werden; sollten
aber die Werke zu weit zerstreuet liegen, so mussen ums ter der Hauptschmelzanstalt mehrere undere Schmelzund Saigerhüttenanstalten angelegt und so vertheilt werden, daß sie von den Werken wegen des Erzetransports nicht so entsernt liegen.

## S. z:.

Ist aber bergleichen nicht möglich, so muffen, so viel bie Nothburft erforbert, mehrere Gewerkschaften zu Errichtung gemeinschaftlicher bequem gelegener Hitten ermuntert werden.

#### S. 23.

## Schmelt und Suttenordnung.

Bu biesem Behuf muffen in Schmelz- und Suetenordnungen bie gehörigen Vorschriften, sewohl in O 3

## 214 IV. Abth. II. Abschn. Kap. VI.

Ruckficht ber Cameralgerechtsame, als des vortheilhaften Schmelzens selbst festgesest, streng darüber gehalten, und deshalb durch eine daben verpflichtete Person die nothige Aufsicht geführer, und von Zeit zu Zeit durch Nachträge die neuen Entdeckungen der Chemie und Physis bem bemselben befannt gemacht werden.

#### S. 24.

Die Erje nicht tange liegen ju laffen.

Es muß verhutet werben, baß die Erze nicht fo lange liegen und zum Schmelzen und Saigern auf eine leichte und bequeme Art verführt werden können.

Sehr gut ift bier freplich, wo es möglich ift, ber Baffertranfport.

#### §. 25. Dberbergamter.

Zur leitung bes ganzen Bergbaues ist nothig ein Oberbergamt, welches in Kunst und Dienstfachen bie gehörige Aussicht trage, unter welchem bie zu ber sofaten Direktion nothigen Bergammer über gewise Beszirke, nebst ben über die gemeinen Bergleute und Ofesicianten gesetzten Aussehen, stehen.

## g. 26. Bergproceff.

Der Proces in Bergfachen muß so turg als moglich sen, und die Verschleifung derselben sowohl in den untern als höhern Instanzen und den Bergschöppenstühlen, wegen wichtiger daraus entstehenden Nachtheile burchaus vermieden werden.

#### S. 27.

#### Erebit ben bem Bergbau.

Da ber Bergbau unter bie öffentlichen Geschäfte gehört, wo auf ben Credit sehr viel ankommt, so muß in der ganzen Sinrichtung des Bergwesens alles verbunz ben werden, wodurch dieser befordert wird; dahin gehört eine sehr strenge Subordination in allen Dienstsachen, harte Bestrasung aller Defraudationen, Unterschleise und Betrügerepen, und Anwendung aller Einrichtungen und Anstalten, wodurch dieselben verhindert werden.

## §. 28.

#### Bergeaffe.

Bu biesem Behuf ist es rathsam, wenn gewisse allgemeine und besondere Hulfsbergcassen errichtet, und in zahlbarem Zustande stets erhalten werden. Es macht hier einigen Unterschied, ob der Regent allein bauet, oder unter der leitung des Bergregals die Une terthanen als Gewerten bauen.

## §. 29.

Im erstern Falle kann ber Fürst bie Stabtischen Gemeinheitsgelber zu einem Antheil bazu benußen, insgleichen bie Fürstlichen Beamten burch kleine Beytrage eine folche Sulfstaffe unterftugen laffen.

## g. 30.

## Affeturangen.

Bauen aber Privatperfonen als Gewerken, fo konnen burch eine gemeinschaftliche wechselkeitige Affekurang, welche bie zum Bergbau bargeliehenen Capitalien sicher stellt, prioritätische ihnen ertheilte Rechte, Aftien, Leih- und Bankoanstalten bazu bienen.

f. auch dimmermanns Dberfachfische Bergafabenie C. 143.

## S. 31. Berhatung ber Betrügerepen.

Vorzüglich muß man auch ben dem Finanzwesen ben Betrügerenen ben Dem Bergbau entgegen arbeiten, um ben Credit zu ftarten, dem schädlichen Handel bee Kurtränzler, so viel möglich ift, Cinhalt thun, welche entweder die Kurpreiße höher sehen, oder Kure verkaufen, welche nicht im Gegenbuch stehen u. s. w.

## ý. 32.

Befonbere Beforderungsanftalten.

Bu Beforberung des Bergbaues in Anfehung der Gewerken gehoren außer den schon bemerkten allgemeinen Beforderungsanstalten des Bergbaues noch solgende besondere, die theils die Bortheile der Gewerken, theils die Bergleute betreffen.

## §. 33. Porámien.

Bu bem Behuf muffen auf Schurfung neuer reichhaltiger und wichtiger Werte jährlich Pramien geseht und Frenheiten und Roberationen in Unsehung ber Bergregalsnuhungen und anderer Erlegungen, Befrenung von Frohnen, wo bergleichen fünd, beshalb erthellt werden. In Cachfen Brandenburg und Burtemberg find hierinnen fehr gute Beiffiele porbanden.

5. 34.

Bemerfichafeliche Bebienungen.

Man überlasse ben Gewerkschaften ganz, ober zum Theil die Besegung ber Stellen ber Arbeiter und ansberer Bergbaubedienten unter Aufsicht'und Prüsung ber Bergamter, und unterstüße seibige burch Vorschüsse gegen billige Zinsen.

S. 35.

Berbefferung bes Mafchinenwefens.

Bur Beförderung des Berghques überhaupt, gehoren vorzüglich die Anstalten und Sorgfalt für die Rerbesserung des Maschinen- und Schmelzwesens, und der Markicheidekunst, zu welchem Behuf die Errichtung einer Bergakademie, oder both, wenn dieses nicht möglich ist, einige tehranstalten auf der hohen Schule des tandes nöchig werden, um Unterricht in den Haupsbergdau- Wissenschaften zu ercheilen, und die Entdestungen der Chemie und Physik auf den praktischen Bergdau guwenden zu lehren.

Die Churschifiche Bergafabemie ju Frenberg bet viel Licht über ben Bergban in Europa verhreitet; fo fagte einft ber herr von Born von berfelben in einem Schreiben an einen feiner Freunde.

. g. 36.

Solmorrathe.

Da Holzvorrach und billige Preise besselben ein wichtiger Arntel ben tem Brayane 11t, so muß durch De eine eine vernünftige und zweidmäßige Holzwirthschaft und neue Holzanlagen bafür geforgt, ben Werken g wiffe Holzbistrikte angewiefen, und bas Flogwesen zu bem Behuf besonders eingerichtet werben.

\$. 37

Mittel ju wohlfeilem Arbeitelobn.

Alm wohlfeilen Arbeitslohn zu bewirken, muß in Bergbaugegenden für Wohlfeilheit ber lebensmittel und beständige Vorräche der nothigsten durch Magazinansstalten, durch geringe Consumtionsabgaben, oder ganzliche Befrenung der armen Vergarbeiter davon, und bisch andere dergleithen vorsheilhafte Einrichtungen veränstältet werden.

S. 38. Bortheilhafte Nebenarbeiten.

Man bemuhe fich, vortheilhafte Nebenarbeiten für ver weibliche Geschlecht und Kinder in dergleichen Eezendent einzusühren um den Ausmand der Haushaltung unter bevole Geschlechter mehr zu vertheilen und dadurch den Mann in den Stand zu sehen, wohlseiler erbeiten zu können.

Dieber gehoren Spinnen, Weben, Spipenfloppeln, Stickeren & Grunfpanbereitung, Seibenguche.

G. 39. Porforge für die Gefundheit,

Man forge für die Gesundheit und Krankheiten ber Bergarbeiter buich unentgeltliche, oder doch sehr wohlfeile Arznenanstalten und deren Bertheilung, burch BergBergarzte, lazarethe, Rrantenhaufer und Urmencaffen für alte und hulfsbedurftige Bergarbeiter.

#### **S. 40**

#### Enleichterning Der Arbeiten.

Hauptsächlich ist es auch nothig, burch bas Mafchinenwesen und bessen Verbesserung die Arbeit zu erleichtern und Menschen zu ersparen, aber man muß
folche nicht plößlich badurch außer Brod segen, ober sogleich sie anders versorgen können.

#### S: 41.

#### Menfchenschonung.

So konnten auch verschiedene für die Gesundheit gefahrliche, aber übrigens blos mechanische Arbeiten,
wozu kein personlicher Kunftfleiß erforderlich ift, zu
Etrafen gemacht werden, welche den Staat von bosen
Gliedern befreyeten, und wodurch gute Menschen geschont wurden.

#### Bergbau burch Frembe.

In Ermangelung des hinlanglichen Sifers der Unterthanen für den Berghau Fremde Untheil nehmen zu lassen, ist nur ben unedlen Metallen rathsam, und wenn sie selbige im tande verarbeiten lassen, und als Wädren selbige aussuhren. Wollte indir sie mir ebien Sheil nehmen lassen, so mußte man die Emerching treffeit, daß das Gewonnene im Lande bliebe durch Anlagen zu einheinischen Unternehmungen u. a. b.

## 220 · IV. Abth. II. Abschn. Kap. VI.

#### \$. 43. Geifwerte

Bu bem Bergregal rechnet man auch die Art ber Gewinnungen an Gold, Siber, Kupfer, Zinn und andern Metallen, welche sich in Geschieben, in den Kluften der Berge, ober in Flogen und auf Ehenen finden; und nennt vorzüglich die Geschiebe der lesten Art Seiswerke.

## . S. 44.

Steinfohlen und einige andere Segenftanbe.

Steinkohlen gehören zum Bergregal, tenn es finben sich ben ihnen die Erfordernisse eines Gegenstandes bes Bergregals. ") Eble Steine sind häufig durch bie Verfassung zum Regal gezogen, ob sie gleich eigentlich bazu nicht gehörig sind. Marmor ist auch in einigen kanden durch die positive Verfassung regalisirt.

- f. Hofmann de regali marmoris iure. Tub. 1757.
- \*) In Sachsen find bie Steinfohlen ben Unterthanen gegen einen gewiffen Cauon frey gegeben. & Manbat von 1743.

# S. 45. Saliwefen.

Gehort auch das Salzwesen mit zu ben Bergregatien? Man muß unterscheiben: Steinsalze; diese gehoren allerdings zu dem Bergregale, nach den oben angegebenen Regela.

g. 46.

Aber Salzquellen? Rommen biefelben ans Salzstöcken, wie Einige vielleicht nicht ganz ohne Grund glanglauben, so ware die Entscheidung leicht. Sollte aber die Mennung einiger andern Mineralogen Statt finden, welche dieses leugnen \*); so wurde es in der Theorie schwerer werden, und nur, daß es eine mineralische und unterirdische Seltenheit sen, zu einiger Bescheinigung angesührt werden mussen.

\*) f. Des herrn Charpentier mineralogische Geographie von Obersachsen S. 380 bis 381. Er muthmast auf eine Verwandlung der Bestandtheile des Sipses in Rochsalzsaure.

#### §. 46.

Aber wenn ein Land keine Salzquellen hat, so wernig als Steinsalz, sondern das Salz als eine Baare durch den Handel zieht? Hier ist kein Grund zur Regalistrung nach der allgemeinen Finanzwissenschaft; die Cammer aber kann, wenn sie durch vortheilhaste Contrakte das Salz am wohlseilsten dem Lande schaffen kann, das Salzwesen als Cameralmonopol anrichten, oder es kann, im Fall dieses nicht ist, als ein freger Handelsartikel, aber immer unter einer vorzüglichen Aussiche der Polizey, behandelt werden.

So ist die Sache nach der allgemeinen Finanzwissenschaft zu bestimmen; allein nach der deutschen Berfassung ist das Salzwesen nach der goldnen Bulle
ein Regal der Churfürsten für ihre sämmtlichen
Lande, Bestsungen und Pertinenzien, und da die
goldene Bulle blos davon zu reden scheinet, wenn
man Salz im Lande selbst hat, so hat es die Obserdanz und Verträge ganz allgemein gemacht, und
den Salzschanf überhaupt in den meisten deutschen
Landen regalisitet. s. A. B. C. IX. Praesenti constitutione — declaramus — quod suecessores nostri Bosemiae regas nec non universi
et singuli Electores — universa auri et argen-

ti fodinas — — — at etiam salis — — in principalibus serris, dominiis et pertinentiis suis renera inste possint etc. s. Ludwich ad Aur. Bull. 1.846.

§. 47.

Wo das Salz der Verfasting nach zu dem Regadle gehört, da ist nothig, die Salzquellen des landes möglichst durch zwedmäßigen Bau und gute Emrichtungen zu dem Gewinn der Sohle und den Gieden zu des nuten, den dem Versieden tie möglichste Ersparnig du machen, und im Fall das einheimische nicht hinreistend ist, durch vortheilhafte Contrakte das übrige nösthige herbenzuschaffen.

\*, Diefes ju zeigen, wie es in Anfchung ber Einrichtung ju bem Sieden und auf andre Art geschehe, gebot fur die Technologie.

§. 48.

Bu Bertheilung bes Salzes im lande sind die nothigen haupt-oder Bensalmiederlagen zu errichten; der Wasserransport, so viel möglich, zu gebrauchen, und in dessen Ermangtung durch wohlseile verdungene Juhren der Transport so, daß es in der Hauptsalzniederlage nie ermangelt, zu besorgen; die Hauptsalzstaffe und Niederlagen sind auf Administration zu seizen, der kleine Salzschank an den einzelnen Orten zu verpachten, hierben aber die Anstalten zu tressen, daß durch die Pachter sein fremdes Salz zum Nachtheil der Hauptsalzniederlagen und Casse eingesührt werden.

S. 49

Haben Privatpersonen Salzwerke im Besit, sogehoret bem tanbesherrn, ber bas Salzregal hat, ber SalzSalzzehende, der Salzvorkauf, und zwar, wenn es observanzmäßig ist, nach einer Cammertare, und andere vorzüglichen Gerechtsame, in Ansehung der Oberaufssicht auf dasselbe.

#### §. 50.

Um die Revenuen des Salgregals ju fir ten, und gehörige Stats darüber zu machen, auch Unterschleisfen vorzubeugen, ift es rathfam, zugetheilte jährliche Salzquanta auf jede erwachsene Verson, ingleichen auf die Wiehftucke u. s. w. festzusegen.

So nimmt der Graf Dundonald für jeden Englander jadelich 25 Pf. Engl. an. In Deutschland rechnen Einige 20 Pf. jährlich, weil der Deutsche nicht so viel Fleisch genickt als der Englander. Man hat durch Erfahrung befunden, daß 51566 Mentschen in 3 Jahren 26056 Eent. Salt verzehrten, so kommt ohngefahr auf die Person 16 Pf. 27 Loth. Man kann also gegen 17 bis 18 Pf. im Durchschnitt auf jeden Erwachsenen rechnen. Man rechnet in Deutschland auf 76 Salinen. Nur allist im obersächsischen, niedersächsischen und westphaus schen Rreise au 37.

#### §. 51.

Es mussen in ber Nachbarichast ber Salinen auch die nothigen Holzvorräthe, burch gute. Holzwirthschaft und Nachsäung unterhalten, auch Steinkohlen aufgessucht werden; so lange dieses nicht möglich, mussen die nachsten schieften Waldungen sowohl dazu, als zu den Gesäßen angewiesen, ingleichen auch die Salzsuhrleute angehalten werden, Gesäßholz und sonst aus den entsernsten Gegenden als Rückfracht um ein Leichtes mitzunehmen. Sey dem Wassertansport aber ist die nörhige

## 224 IV. Abih. II. Abschn. Kap. VI.

Borficht ben Gin und Auspacken gegen bie Raffe gu gebrauchen.

Uebrigens f. von bem Salgmefen :

Jung de iure falinarum 1778.

Sifcher unborgerifliches Debenten über bie ju ben Surftlichen Regalien gehörigen Galjquellen. 1737. und 1755.

Ephemeriben ber Menfchheit\_ bon 3. 1778.

Otia metallica T. III. E. 274.

Baufe Ginleitung in bie Bergrechte.

Bergius Polizen . und Cameral Magazin. B. 8. unter bein Morce Salzwefen.

Cancrinus erfte Grunde ber Berg und Salzwerfs' funde. Frantf. 1773 bis 84. 9 Banbe.

S. M. Langsdorf, aussubrliche Abhandlung von Anlegung, Berbefferung und zweckmäßiger Berwaltung ber Salzwerke, 1781. Gießen, 2 H.

bes Grafen Dundonalds Gebanken von gegenwartiger Bereitung bes Rochfalges ic. aus dem Englischen 1787.

§. 52.

Was das Rechnungswesen ben bem Salzregale betrifft, so gehören dazu die nothigen Inventuren über ble Niederlagen, Manuale, Haupt Tahres und Monachsrechnungen, auch Ertrakte, Cassenducher, u. s. w.

§. 53.

Gefundbrunnen ober mineralifche Beilquellen.

Weil die sogenannten Gesundbrunnen und heile quellen unterirdische Seltenheiten sind, und mineralische Theile enthalten, werden sie gewöhnlich auch zu den Bergregalien gezogen. Eine Regierung, welche für für die Gefindheit ihres Volks sorgt, richtet biese Geschenke ber Natur zu diesem Endzwecke ein, besorgt durch die Polizen in dergleichen Ordensbequeme und wohlseile Wohnungen, Reinlichkeit, genugsame, geschunde und wohlfeile lebensmittel und Geteanke, Sichtslichkeit, Höstlichkeit und Dienskfertigkeit der Inwohner, Anmuch für den Ausenthalt, öffentliche Vergnüsgungsorte und Anstalten, sie derschönert durch Eultur umber die Gegend und ermuntert zu Verschönerungen, und gewinnt also mittelbar durch häusige Vadegaste und die Consumtion derselben meist dasjenige, was sie unmittelbar davon nicht gewinnen kann, was erhält auch häusig durch die Pachtgelder für die unternommesnen Vergnügungsanlagen, die Auslagen nehst Zinsen und andere Vortheile zurück.

# · Rap. VII.

## Bon bem Dungregal.

### Inhalt.

. 1. Berfcbiebene Befrachtung bes Muntwefens. Meuferer und innerer Berth. 5. 3. Muntregal. S. 4.6. Dobe Gerechtsame. S. 7. Dunggerechtigfeit. Länder, die es glücklich ausüben. S. 9. Ausgang ber Mungmaterialten ju verbaten. 5. 10. Berbutung bes nachtheiligen Berbrauche ebler Metalle ju anbern Mrbeiten. . f. 11. Ginschmelgen. S. 12. Mingprobation. 5. 13. Ausgang guter Mungforten ju verbuten. 6. 14. Mungverhaltnie mit ben Nachbarn. 5.15. Berbate nis zwischen Golb und Gilber. 5. 16. 17. Regale ba-ben. 5. 18. Mungfus. 5, 19. 20. Fehler ber Mungen. 6. 21. Worfiche ber Mungordnung hierinne. €. 21. 23. Scheidemungauepragung. S. 24. Fremde Dungen. 6. 25. 26 Anderweitige Rlugbeiteregeln. 6. 27. Yan-Desicheibemunge. S. 28. Billführliche Mungerhohnug. 6. 29. Will'ührliche Gelbauspragung. S. 30. Papiere geld. §. 31. Sauptregeln ben dem Mungwefen. Merfautic. G. 33. Munftatte. § 34. Berleibung ber Munggerechtigfeiten. S. 35. Deutsche verschiedene Munfuge.

Money and Trade confidered by Joh. Law. Edinburgh, 1705. Glascow 1750.

Considerations sur le Commerce et sur l'argent par Msr. Law. à la Haye 1720, 12. ist sine liebersthung ber ersten.

And Essay upon Money and Coins 1757. 58. Lond. Il Parts. Bettange Traité des Monnoies, Avignon 1769. 8. Il Parts.

bes Fr. von Braun grundliche Nachricht von dem Mund wefen insgemein, insbesondere aber von dem Deutschen. 1784. 8.

Job. Philip Graumann gesammelte Briefe von dem Gelobe, von dem Wechfel und besten Courd, von der Proportion zwifchen Gold und Gilber, von dem Pari des Geldes u. 1763. Berlin 4. 2 Theile.

Deffen Europaischer Arbitrage- Traftat ober arithmetifche . Wechselsabille. 1764. Damb. 8.

Baumbauers Berftich eines neuen richtigen Lehrgebaubes bes ber politischen Mungwiffenschaft un Grundriff. 1766. 4.

Guden über ben Bortheil und Schaben bes Landesherrn, bem schlechten und guten Mungfus. Hannover 1777. 4. 2006ers Abhandlung vom Gelde. Bucch, 1778. 4.

#### S. 1.

#### Berfchiebene Betrachtung bes Dungwefens:

man kann bas Mungwefen historisch, antiquarisch, merkantilisch, technologisch, politisch, staatse wirthschaftlich und finanzmäßig betrach en. Bier sind vorzüglich die benden lesten Verhältn. Sta betr. cheen.

Die Begriffe Gele, Munge u. f. m. werden bier vorausgefege, in den Borlefungen aber erlautert.

#### g. 2.

#### Meuferer und innerer Werth.

Ben ben Mungen hat man auch in Ruckficht auf bas Finanzwesen zu unterscheiten, außern und innern Aberth; so wie auch die Begriffe, Schrot, Korn, Leisgerung, und ben Schlägeschas.

#### S. 3. Müngregal

Das Mungregal ist bassenige nusbare landesherrliche Hoheits oder Majestätsrecht, vermöge bessen dem Fürsten das Necht zustehet, in dem lande allein Münzen zu prägen, oder auch fremde gelten zu lassen, sie zu erhöhen oder herabzusehen und zu verrufen, überhampt das ganze Mungwesen zum Vortheit des Hanbels und des landes zu leiten, und einen billigen Vortheil und Gewinn davon für sein Finanzwesen zu ziehen.

# J. 4. ... Sohe Gerechtsame.

Unter bem Mungregal liegen bemnach folgende bos, be Gerechtsame, als

a) bie oberfte Leitung bes ganzen Munzwesens im Lande (lus monerae) wozu auch die Bestimmung bes Werthes ber Munzen, die Untersuchung um Munzprobation, ihre Steigerung, Herabsehung, Verrufung u. f. w. gehöret.

#### §. 5.

b) Das Riecht Mungen zu pragen, c) unb bas Recht anbern bergleichen zu verstatten.

#### \$. 6.

d) Das Recht Münzbebienungen und Münzstäte zu bestellen, Münzgesesse zu geben, und die Gerichtsburteit in Münzsachen, Münzvergehungen zu beftrasen, und ben der Auspesägung der Rünzen die Regale zu ziehen. Regale wird hier in einem besondern Berfiande genommen, und bezeichnet so viel als Gewinn, den man von der Erhöhung des aufern Werthes gegen den innern, und souderlich auch durch die Legirung zieht.

## §. 7.

#### Munggerechtigfeit,

Mit tem Mungregale ift nicht zu verwechseln bie Mungerechtigkeit, welche burch Verstattung bes Mungeregalinhabers ausgeübt wirb, und bem Mungregale unterworfen ist, in Unsehung ihrer Ausübung.

Die altern Zeiten haben hierinn mehr Benfpiele als bie neuern.

#### **6.** 8.

Eanber, die es glucflich ausüben tonnen.

Nur diesenigen lander können das Munzwesen mit einem ansehnlichen Vortheil ohne Nachtheil für das gemeine Beste ausüben, welche eigene Bergwerke has ben, ober das Metall zu ben Münzen auf eine leichte und vortheilhafte Art durch ben handel ziehen können.

Es giebt auch noch andere Mittel zu ben Munzmaterialien zu gelangen, z. B. der Bau in fremden Bergwerken, Einwechselung und Umschweizung überwichtiger alter oder fremder Munzen.

#### **9.** 9.

Ausgang ber Danzmaterialien ift zu verhaten.

Die Cammer muß barauf bedacht senn, daß die Mungmaterialien nicht aus dem laude gehen, und nicht zu sehr von Gold- und Silberarbeitern, oder soust D 3

zum Nachtheil bes Münzwesens verbraucht werden, daß die Cammer ihre Silber- und Goldwerke so viel möglich selbst bauet, ober doch, wenn sie Unterthanen Theil an dem Bau verstattet, sich den Vorkauf oder wohlseilern Einkauf vorbehält, wenn es nicht ohnehin schon vermöge des Bergregals dem Fürsten und seiner Cammer zustehet.

#### §. 10.

Berhütung bes nachtheiligen Berbrauchs ber eblen Metalle ju andern Arbeiten.

Sie muß darauf sehen, daß die ebeln Metalle von ben Gold- und Silbevarbeitern nicht zum Nachtfeil des Munzwesens zu sehr aufgekauft werden, und vor allen Dingen also zusörderst, ehe der Untauf der edlen Metalle diesen frenstehet, ber nothige Metallvorrath, für die Munzen, es sen aus dem Bergbau oder durch ben Handel, besorgt seyn.

# §. 11. Einfchmelzen.

Das Einschmelzen guter alter und schwerer Minzen muß verboten, und burch Wechselanstaten, die ben ben Cassen in den Städten und Orten des tandes mit angelegt werden, die Vereitelung dieses Verbots gehindert werden.

#### §. 12.

#### Múnsprobation.

Sie muß burch genaue Munjaufficht, Mungprobationen und Devalvationen bas land vor schlechten sich einschleichenden fremden Mungen sichern.

S. 13.

#### ý. 13.

Musgang guter Mungen iff gu verhuten.

Vorzüg'ich ist es auch nothig, ben Ausgang guter Manzen zu verhüten, welches am zweckmäßigsten burch folgende Mittel erreicht wird.

#### 6. 14.

Mangverhaltnis mit ben Rachbarn.

Daß man immer so viel möglich ein genaues Vorshältnis mit den Münzen der benachbarten Staaten, oder auch derer, mit denen man den stärksten Handel treibt, beobachte, Bankoanstalten, Wechsel leihe und andere dergleichen Fonds errichte, und hiermit strenge Ausgangsverbote verbinde, so, daß so viel möglich in Wechseln und Verschreibungen, nicht aber in baaren Landesmünzen auswärtige Zahlungen geleisstet werden.

#### S. 15.

Berhaltnis zwifchen Gold und Gilber.

Ingleichen, daß man ein gutes vortheilhaftes und richtiges Verhaltnis zwischen Gold und Silber übershaupt beobachtes. Zuweilen fließt in den kanden blos aus Manget dieses Verhaltniffes viel leichtes Gold in ein kand ein. Das Silber steht bis jest noch gegan das Gold zu niedrig.

## ğ. 16.

#### Regely baben.

Ueberhaupt suche man sich, so viel es möglich und ben vorigen Rezein nach rathsam ist, in Unsehung bes V 4 außern

### 232 IV. Abth. II. Abschn. Rap. VII.

auffern Werthes bem innern und handelsmerthe ber Mangen ju nabern.

#### 6. 17.

Die zuweilen zu häufige Nachfrage nach einer Munzsorte, kann einen periodischen Handelswerth veranlassen, auf den aber der Regent, wenn er nicht durch den allzugroßen Mangel einer Munzsorte bewirkt wird, nicht wohl Aucksicht nehmen kann.

#### 5. 18. Wünsfus.

Man nonnt die gesehliche Bestimmung bieses Bers haltnisses in einem Lande, so wie die Bestimmung des! Münzgehalts nach Schrot und Korn, den Münzses.

Unter Schroe verfieht man das Gewicht ber Munge, wenn eine Minge das richtige Gewicht hat; d. i. wenn fie wirflich ben Theil der Mark Silbers ober Goldes enthält, welchen fie den Geschen nach enthalten soll, so hat fie das richtige Schroe. Korn hingegen bezeichnet die Feinheit des Metalls der Munge.

#### f. 19. Febler ber Munge.

Die Munge kann aft auf vielerlen Art in ihren nühlichen Berhaltniffen und Gute leiden ober fehlerhaft fenn, und baburch für den Staat und das Finanzwesen Nachtheile entstehen.

#### **∮**, 20.

Sie kann fenn 1) am Schrot und Korn ju gut, 2) am Schrot recht und Korn ju gut; 3) au Korn recht recht und an Schrot zu gut; 4) an Schrot recht und Korn zu gering. 5) An Korn recht und an Schrot zu gering. 6) An Schrot und Korn zu gering. 7) An Schrot zu gut und an Korn zu gering. 8) An Korn zu gut und an Schrot zu gering. Wünzen, welche an Schrot ober Korn ober an bepben zu gut sind, perschwinden balt.

#### §, 21,

#### Borficht ber Munjordnungen hierinne.

Es ist nicht rathfam, in der Müngordnung einen gepoissen Grad des Fehiers in Ausehung des Schrots und
Korns, aus der Ursache, weil es schwer ist Schrot und
Korn, zumal dep kleinen Münzen vollkommen zu beodachten, als eine unstrafbare Abweichung nachzulaffen, welches man Remedium nennt, zumal da die Grundsähe der Münzkunst schwen Zeiten vervollkommt faße der Münzkunst sch in unsern Zeiten vervollkommt haben, und man durch gesessiche Perstattung jener, die Unterschleise den Ausmünzen besoedert.

#### §. 22.

#### Scheibemunganspragung,

Die Cammer muß in Ausprägung ber Scheibemunge klugliche Mäßigung halten, weil diefelbe viel Aufwand macht, und ihr am wenigsten einträgt. Den Maasstab in Ansehung ber auszuprägenden Mungen können die Consumtionsacris - Rechnungen geben, da die Scheidemunge doch am meisten in der Consumtion angewendet wird.

### 234 IV. 96th.. II. 206tha. Rap. VII.

§. 23.

Man hute sich, bie Scheibemunge zu schlecht auss zuprägen, sonderlich in ländern, welche mit den Auswärtigen in ftarten Handels und Gewerbverbindungen stehn, weil sonst das Agio zwischen Scheibemungen und schwerer Munge zu sehr fleigt.

5. 24. Fremde Mungen.

Es bringt Nachtheil, zu vielen fremten Münzen Emstuß zu erlauben , zumal ohne gehörige beständige Prüsung; die Auschassung berselben ist burch Agio leicht schöblich.

> J. 27. Anderweitige Rlugheiteregeln.

Schäblich ist es, Munzsorten von einerlen Gehalt verschiedenen außern Werth durch Gesetze benznlegen, oder im entgegengesetzen Fall, wenn sie von verschiedenem innern Werthe sind, einerley außern zu geben.

**€.** 26.

Mungen im Staate gelten gu laffen, bie man nicht in öffentlichen Caffen auch annimmt, macht im Mung-und Steuerwesen viel Schwierigkeiten welche wichtige Nachthoile bringen.

g. 27. Lanbesscheibemangen.

Es ift bester, eigene einheimische Landesscheitemunzen zu haven, als blos auswärtige gelten zu lassen, um fich fich bas Ausprägen zu ersparen. Will man bieses aber, ober bie wechseiseitigen Geschäfte an ben Grenzen werden badurch erleichtert, so muß man sie ben nöttigen Untersuchungen öfters unterwerfen, um bas Land nicht mit zu viel schlechten Munzsorten anzu-füllen.

#### Ş. 28. Willführliche Müngerhöhung.

Man vermeide die willführliche Munzerhöhung ober herabsehungen aus falschen Grundschen und Kunstgriffen, benn man schodet dem Staats-Volksund Handlungscredit. Seben so die öftere Münzums präsung.

**§**. 29.

Billführliche Gelbvermehrung burch Pragen.

Geldvermehrung durch Ausprägung oder auf andere Art ist nur dann rathsam, wenn die Industrie und Handlung sie fordert; außerdem ist sie mehr nachtheislig als vortheilhaft. Hohe Zinsen sind immer ein Zeischen eines gegen die Industrie oder Handelverhältnis mäßigen Geldmangels, aber deshald schließe man nicht gleich von niedrigen Zinsen auf glückliche Geldmenge und Uebersluß aus Wohlstand.

#### §, 30. Papiergelb.

Papiergeld sest einen vorzuglichen Staats · Credit voraus , hauptsächlich die Möglichkeit der leichten Realistrung. Man bringt sie am leichtesten in Umstauf durch die Besoldung im Civil sund Militairetat in

### 236 IV. Abth. II. Abfchn Rap. VII.

Berbindung mit baarem Gelb und durch Annahme berfetben in den Cassen, und durch die Rochwendigkeit, eis nen Theil der Abgaben in bergleichen Billets zu ers legen.

§. 31.

hauperegel ben bem Mungwefen.

Ueberhaupt aber muß es dem Finanzwesen ein unswerlezliches Geseh bleiben, aus dem Munzregal nicht eine blose Nevenüe zu machen, sondern nur mit Bestand des gemeinen Bohls die Vortheile davon zu ziehen, die auch selbst um des Besten des Münzwesens willen Statt sinden.

3. B. Mungen ohne Legirung vernichten viel Metalle, baber wird die Legirung felbft mit Vortheil fur das Mungwefen ausgeubt, und doch auch fo wie durch einige andere erlaubte Ginrichtungen die Pragfofen und ein billiger und fluger Gewinn erhoben.

#### §. 32. Rertantie.

Höchst nachtheilig ist für bas Finenzwesen und bas land alle Merkantie, worunter man Wucher mit bem Münzwesen, Verpachtungen bestelben und sonstige gegen die Absicht des Münzwesens in Rücksicht auf ben Staat laufende Contrakte verstehet.

#### Ş. 33. Müngfate.

Bervielfälzigung ber Münzstäte in einem lande M nicht anzurachen. Die Sache ist zu wichtig und bie Uebersicht wird baburch erschwert, auch ben Berrüs geregen mehr Bege geöfnet.

#### **9**. 34.

Berleihung ber Munggerechtigfeit.

Eben so wenig find die Berleihungen der Munge gerechtigkeiten ober bes Mungregals zu billigen.

#### 6. 35.

## Deutsche verschiedene Mungfüße.

In Deutschland sind mehrere Mungfuße im Gange, ber leipziger, ber Conventionssuß, ber Preußische Graumannische, und ber vier und zwanzig Gulbenfus.

Die merfwurdigsten Beranderungen bes beutschen Dungfufes find folgende:

- 1) Der Zinnische Fuß, vom Jahr 1667. wornach Cachsen und Brandenburg die Verhaltniß I jut 13f beobachten, und die feine Mart Gilber ju 10k Lhal. ober ju 15 fl. 45 Rr. ausmungen wollten.
- 2) Der Leipziger Fuß vom Jahre 1690, oder ber 18 fl. Fuß, wornach Sachsen, Brandenburg und Braunschweig die Berbaltniß 1 ju 15 to annahmen, und die feine Mark Silber in Zwendritteln und Eindritteln ju 12 Thl. oder 18 fl. ausbringen wollten. Bu Torgau verglich man sich, in eben dem Jahre, über die Ausmunzung der Scheidemanzen. Dieser Leipziger Fuß ward im Jahre 1738 zum Reichssus angenommen.
- .9) Der Preußischt ober Grauntannische Juß, wornach Preußen im Jahre 1750 die Verhältniß i zu 134, andere sagen 1343, andere 1343s annahmen, und die feine Mark Silber zu 14 Thir. auss münzt.
- 4) Der Conventions Fuß ober 20 fl. Zuft vom Jahr 1753, 1754, wornach die Verhältniß 1 zu 1444 feftgefest, und die feine Mart Gold zu 284 fl. 5 Kr. 334 pf. und die feine Mart Gilber zu 20 fl. ausgebracht wird. In Braunschweig ist die Verhältniß 144. (S. von Praun Zugabe zu der gründlichen Pachricht vom Munzwesen 1768. S. 30.)

## 238 IV. Abth. II. Abfchn. Rap. VII. Bon ic.

5) Der 24 fl. Jus, wornach Bapern, im Jahr 1766, die Mark fein Gilber ju 24 fl. zu vermünzen auffing, und ben Ducat zu 5 fl. feste.

Mur Churbraunschweig hat den Leipziger Just benbehalten. Defterreich, Gachsen und Braunschweige
Bolfenburtel, einige andere haben ben Conventions

Palien. Dekerreich, Samjen und Braunichveige Wolfenburtel, einige andere haben ben Conventions Huß, ber Schwäbische Kreis und bie meisten Stand be von Franch be von Ben Stein Bei auf angenommen.

Das Agio bes alten Reichsfußes gegen ben Conventionsfus beträgt 48 Thir. 3 gr. 61 Pfennig. Das Zinnaische gegen ben Conventionsfus 26 Thir. 23 gr. 73 pf. und bas Leipziger gegen ben Conventionsfus in grober Gorte 11 Thir. 2 gr. Daß ich ben alten Reichsfus hier nicht erwähnt habe, wird boffentlich Niemand als Rebler anrechnen.

III. MR

# Ul. Abschnitt.

Bon ben Bafferregalien,

Rap. 1.

Von den Regalien oder Hoheitsrechten über die Gewässer des Landes.

Inhale

§ 1. Begriff. S. 2. Gegenstände. S. 3. Rubungsarten.

§ 4. Grund der Wasseregalien. § 5. Allgemeine Gent wechtsame, und zwar die a) oberste Leitung. § 6. b)

Dbergerichtsbarkeit. § 7. c) Gestigebung. § 8. d)

Dandetsleitung. § 9. Elassen der Regalien.

Begriff

Inter den Wasseregalien begreift man diesenigen nußbaren Hoheitsrechte,' welche dem Regenten über die in dem Skaats und Cameraleigenthume bessinhlichen Gewässerund Cameraleigenthume des Staats zu leiten, und sich solcher mit Bestand des allgemeinen Besten zum Northeil; seiner Cammer zu bedienen, und Rusungen davon, zu ziehen.

g. 21

#### Begenfanba

Die Gegenstände für diese Hoheitsrechte sind bis Mere und die See, so weit sie im Staatseigenchunge ist, ingleichen alle Flusse und Ströhme des Landes, welche von einiger Beträchtlichkeit und im Staatseigenthume sind, nicht.aber wegen, ihrer Geringsügigkeit blos jum Privateigenthume gehören.

#### 7, 3, Managan

## Rugungearten.

Die benannten Gemäffer werden burch Schiffbate telt, Canalifirung, Baffertranfport, Baffergolle, Flagippefen, Müglenanlagen, wichtig für bas Land, und verdienen auch ber lebetfichweimmungen wegen einte befondern Apflicht des Staats und des Regenten.

Die Streitigteit gwifchen Gelben und hugo von Grot über bas Gigenthum bes offenen Meeres, ges hort niche hieber, sonbern mehr in das Bolterreche. Dier tann das Eigenthum bes Staats über bie offene See und basi Mer fich nur so weit erftre eten, als es unter bem Rayonenfchuß liegt, und von felbigen bestichen werben fann.

#### Grund ber Baffenregatien.

Die Wafferiegalien flieffen aus bem Staatseigents hume, bessen Austidung dem Regetiten vermöge best Eraatsverrags zuftebur; in Deubschand ben bente schen Fürsten aus der Linbeshoheit.

. 6. 5.

. Allgemeine Gerechtfame und gwar a) die oberfte Leitung.

Aus ben Hoheitsrechten über bie Gewäffer fließt bas Recht ber obersten Leitung und Oberaufsicht über alle bergleichen Gegenstände zum gemeinen und ber Cammer Vortheil und Besten.

· 5. 6.

#### b) Dbergerichtebarfeit.

Die Obergerichtsbarkelt über alle ben Sobeitsrechten unterworfenen Gewässer des Landes, der offenen Gee und des Meeres, so weit sie in dem Staatseigenthume sind, und die davon absließenden Strafgefälle.

S. 7.

#### c) Gefetgebung in bergleichen Gegenftanben.

Das Necht, Gesetse und Ordnungen für biefe Gegenftande zu ertheilen, und Aemter und Bedienungen beshalb zu bestellen.

**6.** 8.

#### d) Sanbeleleitungen.

Die oberste keitung bes Handels auf ben Gewässern, und die Bestimmung des Gebrauchs, der den Unsterthanen und Fremden von diesen Sewässern zu maschen verstattet wird; zu welchem Behuf der Fürst Flüsse vereinigen, trennen, Canale graben, Schleusen anslegen kann.

### 249 IV. Abth. III. Abfchn. Rap. I. Ueber ::.

#### 3. 9. Claffen ber Regaliem.

Die Ungehl ber Wasserregalien ift fehr aufehnlich, fie laffen sich aber auf einige hauptclaffen bringen.

- 1) Die erste Classe begreift biejenigen, welche auf ben hauptendzweck ber Wasserregalien sich grunben, namlich ben Gebrauch ber Gewässer im Staate zum gemeinen Besten zu leiten und einzurichten.
- 2) Die zweite Classe enthält biejenigen, welche sich mit Dingen beschäftigen, welche in bem Besser ser erzeugt werben, ober barinnen ber Natur ber Sache nach befindlich sind, und von dem Regenten am zweckmäßigsten benußt werden können.
- 3) Die britte Claffe befchäftiget fich mit folden Dingen, welche nur zufällig fich in den Gemäffern befinden, die aber auch im Privateigenthum nicht wehl fenn tomen.

## Kap. II.

## Von dem Zollregal auf den Gewäffern.

#### Inhalt.

5. 1. Bafferjelle. 5. 2. Bofür fie erlegt werben.

## h. i. Wasserielle.

Du ber ersten Classe von Wasserregalien gehören bie Basserzölle. Sie sind theils besondere, theils begreifen sie auch die Geleits und Ufergelder. Sie werden ausgeübt auf den Flussen und Strömen des Landes und auf der See und dem Meere, so weit es unter den Kanonen liegt. Uebrigens mussen hierden noch die Grundsähe beobachtet werden, welche oben ben dem Bollregal überhaupt angegeben worden.

In Dentschland haben bie Baffergolle burch Reiches gesethe und Bertrage ihre bestimmten Grengen. Die Grundsafe wegen ber Zolle f. oben G. 150.

Bofur fie erlegt werben.

Sie werben erlegt für die Erlaubniß, auf den Gewässern des tandes und auf dem Meere und der offenen See, in so weit sie im Staatselgenthume sind, passis ren zu dürsen und Bebrauch davon zu machen; ingleichen für die Sicherheit auf denselben, in so fern das Beleit mit darumer begriffen ist.

## Rap. III.

Von dem hoben Rechte der Schiffahrt und bem Strandrecht, auch einigen andern Bafferregalien.

#### Inhalt

1. Schiffahrt. 6. 2. Berichiebene Erlegungen. See-Stapel. 5. 5. Rrahnenrecht.

## 6. 1.

### 6 diffabrt

Inter bie Bafferregalien ber erften Claffe gehoret 44 auch fur die an der See und dem Meere gelegenen Staaten bas Recht, mit Schiffen auf ber offenen See zu erscheinen, in so fern bierinnen nicht Bertrage ober andere positive Berhaltniffe guwiber finb ; bas Recht, fich im Ball ber Doth ber in ben lanbeshafen liegenden fremden Schiffe ju bedienen, und beshalb ein Embargo auf felbige zu legen.

#### Berfchiebene- Erlegungen.

Außerdem hangt bavon auch ab bas Recht, Unfergelb, Schiffsgelb, Piloten - Convon, Abmiralitats. und andere Gelber ju erheben und ju fordern, um davon Die ber der Marine vorfallenden Ausgaben zu bestreiten. Wo n

Bon bem Geerechte f.
Surlands Grundfage bes Europaifchen Gerrechts
1750.

Von der Litteratur über bas See-und Wafferrecht überhaupt f. Brovis introductio in notitiam legum nauticarum et

Brøvis introductio in notitiam legum, nauticarum et feriptorum iuris reique maritimae, Lubecae 1713.

#### §. 3. Seeftapel.

Die Rechte bes Seeftapels und bas Krahnenrecht gehören ebenfalls unter bie Bafferregalien, in so fern' felbige nicht burch Verträge eingeschränkt find.

#### 6. 4.

Ben bem Seeftapel muß man barauf seien, baß er bem Hanbel und ben bavon für bas Finanzwesen fließenben Revenüen nicht mehr hinderlich als beförder-lich sey, und nachtheilige Verhältnisse daraus ben andern Nationen entstehen.

#### Ş. 5. Krahnenrecht.

Eben biefe Grundfage muffen in Ansehung bes Krahnenrechts (Ius Gernnii) beobachtet werden, baß es ben großen handel nicht zu sehr aushalte und ihm tas flig werde. Uebrigens sind auch hier die obigen Grundsäte, welche ich benm Zollwesen angeführt habe, in Erwägung zu ziehen.

Ius Geranii ober Rrahnenrecht, ift bas Recht, baf bie borbengehenben Schiffe halten, und die Labumgen wiegen laffen, und eine gewiffe Abgabe bafür erlegen muffen.

## Kap. IV.

## Bom Dafen - Ufer Brucken . Jahrrechte.

#### Inhalt.

5. 1. Safrirecht. 5. a. Brudenrecht. 5. 3. Regein für bie Erhebung. 6. 4. Regeln für ben Bau. 5. 6. Fabre recht. 5. 6. Bo Bruden vor ben Fahren ju wahlen, 5. 7. Canale. 5. 8. Recht bes Leitpferbes.

## 9. 1,

## Safenrecht,

Die Rechte Safen anzulegen, und burch felbige ben Sandel zu befördern, Frenhasen zu erösnen, Safengelbers zu ziehen, die vorbepsegelnden oder einlaufenden Schiffe zum Safen halten oder blos zu ankern (lus anchorarii) zu nothigen, sind nusbare Wassers regalien, ben benen man immer Rucksicht auf den Broßhandel, Wölkerverhaltnisse und andere dergleichen Umstände zu nehmen hat.

#### §. 2,

#### Brudenredt.

Die Rechte, Bruden über die Strome und Flufe bes landes zu führen, um badurch den Handel zu- lande, das Reisen und Fuhrwesen zu befordern, und durch die Erhebung der Brudengelder die Umerhal-

tung derfelben und ber baju nothigen Perfonen ju be-

f. Engau de pontium regiocum iuribus, 1736. Shend. de regiorum pontium fanctitate, 1736. Die übrige Litteratur f. unten f. 7.

#### J. 3. Regeln für die Erhebung.

Sollen die Brudengelber zugleich Finanzrevenuen nach Abzug des Aufwandes geben, so muffen die Res geln, die ich ben dem Zollwefen bemerkt habe, beobachtet wetben.

#### 5. 4. – Regeln für ben Bau.

Außerdem aber ift ben ihrer Anlage darauf zu seben, daß man sie an den bequemften Orten anlege, sie hoch genug wölbe, und sonderlich nach dem höchsten Steigen des Flusses erhöhe; auf den Fall größerer Fimhen die möglichsten Maasregeln durch Wasserund Sischrecher und durch Vorbrücken nehmen, durch deren Wöldbung dem Wasser, das soust alles auf die Hauptbrücke zudrängen wurde, Seitenwege verschaffe, und überhaupt dergleichen Baue nach genauem Anschlage durch Unterhehmer unter der Aufficht einsichtsvoller Finanzbediens ten aussühre.

#### g. 5. Fährteck

Das Recht Fähren anzulegen, kann benn nusslich werden, wenn der Strom schwerlich eine Brücke verskattet, und die Passage nicht start genug ist, wo als-DA dann

### 248 IV. 96th. III. Abfifin. Kap. IV.

bann die Fährgelber nach Abzug bes Aufwunds peretheilhaft werben können.

Man hat verschiedene Arten von Fahren t einige werben blos durch Ruder geleitet; einige geben an Seilen und Winden, einige find fliegende, und die Silberschlagische eine Anfersahre.

### §. 6.

. Do Bruden vor ben Sahren ju mablen.

Aber auf ftart befahrnen und bereiften Straffen, und wo viel Fuhr oder Frachtwesen geht, ist es auf alle Balle rathsam, Bruden statt der Fähren anzusegen, weil baburch viel Aufemhalt verursacht, und zuweilen ben mangelndem oder zu großem Wasser es sehr gehindert wird.

Mit bergleichen Brudenanlagen tann man zugleich bie wichtigen und Saupezalle verbinden.

# Sonale.

So gehöret hieher auch bas Recht, Canale und Schleusen anzulegen, daburch Strome zu verhinden ober abzuleiten, Flusse und Strome schiffbar zu maschen, auch alles so viel möglich zu verhüten und einzuschränken, was diese Schiffbarkeit hindert, um basburch ben Handel zu besörpern und sich Nugen zu versschaffen.

Mus ber Litteratur über biefe Gegenftanbe will ich bier nur eines und bag andere auszerchnen.

Zeising Theatrum machinarum. VII., Tom., 1636. Lipi. 4.

G. A. Boekler, Schauplas von Maschinen. Marpberg 1673. Fol.

van Zyl, Theatrum mechinarum. Handor architecture hydraulique ou les ests de conduire d'elever et de menager les eaux... Tom-1737 - 1751. Paris.

Traité des moyens de résidre les rivieres navigables. 100 ja Paris 4693. 4. 10 ja ja ja ja

Traite des ponts, & Par. 1718. ift bon Souffer.

Safcbens Traftat von ben Mitteln bie Bluffe fcbiffbar au maitien. 1757. 8.

"J. P. Marpergers Wafferfahrt auf Gluffen und Canalen. Dreften 1722. 4.

Brabms Aufangegrunde ber Teich und Bafferbaufunft. 2 Theile. Murich 1757. 4.

Abbandlung über bie Schiffbarmachung ber Strobme, von Joseph Schemerl, 1788.

Cancrinus in feinen vermifchten setonomifchen Schriften. 8. St. bon Bereinigung ber Strome und Rluffe.

Eb. von Schiffbarmachung ber Strobme.

Description des projets de la construction des ponts de Neuilly, de Nantes, d'Orleans et autres, par Perronet. T. 1, 1782. T. II. 1783.

Much gehöret bieber vorzüglich

Job. Jacob Schublers Zimmermannstunft. Murnberg 1721. Kol.

Schram über ben Brudenbau.

Reus Zimmermannefunft nach ber gten Auflage 1787. Bom Ruben ber Candle. f.

Lippius Finangviffenschaft. S. 62.

6. 8.

Recht bes Leitpferbes.

Unter die Wasserregalien gehort auch noch bas Recht bes leitpferbes, woburch Schiffe burch Pferbe und Seile an bem Ufer bem Strom entgegen, ober auch ben .40.1

2 5

wibri-

250 IV. Abth. III. Abschn. Kap. IV.

mibrigem Binbe gezogen werben, und bafür ein gewiffes wiegt wirb.

f. Efton beunfche Rechtigelahrheit p. 917.

Man behauptet, ein Pferd tann in bem Schiffe auf bem Baffer als Leupferd fo viel ziehen, als 49 Pferbe ju Lanbe.

Man fann hierzu auch bas Schiffsziehn burch Memfichen gegen, Belohnung ober als Strafe rechnen.

## Rap. V.

## Von dem Flogregal,

#### Inhalt.

S. 1. Flofregal. 5. 2. Richte baraus. 5. 3. Rugungs art. 5. 4. Holyvertheilung. 5. 5. Floffarten. 5. 6. Floffarten. 5. 7. Floffeit. 5. 8. 9. 10. Was baben zu beobachten. 6. 11. Hartes Floffolj. 6. 12. Floffmagsregeln. S. 13. Ueberlassung an Unterthanen,

Bergius Polizen und Cameral Magazin. B. III. S. 156. D. Ardnitz Encyclopabie unter dem W. Fläße.

Baufe Ginleitung ju ben Bergrechten, Ahasver. Fritfeh do iure flottandi.

Schmieders Policepeerfassung bes Churskenthums Sachsen. IV- 8. 2 Abth. Ingleichen mehrere Sachschiefthe Verorbnungen wegen bes Floswesens im Cod. Augusteo.

Ban bem Sachfichen Flogwesen f. meine Geschichte best Flogwesens in ber Geschichte ber Defonomie Polizepund Cameralwiffenschaft.

Schrebers neue Cameral. Schriften, wo von dem Wifetenbergischen Flofwesen aussubrliche Rachricht gegeben wird. U. S. 271.

## Slogregal.

Das Floßregal ist bas hohe Recht, auf öffenelichen Fluffen, Strömen und Floßgräben allein und Borzugsweise zu ffößen, bas Flußwesen im gan-

## 92 IV. Abh. Hl. Abschn. Kap. V.

jen lante ju leiten, und bavon mit Beftanb bes gemeinen Beften Nugungen für bie Cammer zu ziehen.

Rechte, baraus. 7,

Es gehört hierzu bas hohe Recht, Flogbebiente zu bestellen, Flogpläße anzulegen, von ben Unterthanen Dienste zum Behuf bes Flogwesens und Fortschaffung bes Floßholzes zu forbern, Floggeber und Floßzölle, auch Floßstrafen zu ziehen.

S. 3. Rugungsarten.

Man kann bas Flogwesen burch Abministration ober Pacht, am zweckmäßigsten aber burch eine Zusicher rungsabministration nußen, indem hier ben ber bloßen Abministration oft der Nachtheil: groß werden kann, so wie ben bem bloßen Pachte.

§. 4. Holzvertheilung.

Außerdem bringt das Floßregal noch andere wicheige Bortheile durch die verhältnismäßige, vortheilhafte und wohlfeile Vertheilung des Holzes im tande, und an die holzverbrauchenden Fabriken, Gewerke und Anlagen, wie auch in der Beforderung des
Holzhandels überhaupt.

glogarten.

Man theilt die Flogen ein in gewöhnliche Scheitund Rupholgsichen, und in Tragflößen. Ben ben ersten floße man Scheitholz zum Brennen, ober auch Nußholz einzeln. Die Tragfloßen, welche häufig auch Hollanberfloßen heißen, werden vorzüglich zu Ber-floßung bes Bauholzes benußt, welches zusammen verbunden ist, und schon beträchtliche Flusse forbert.

#### §. 6. Klofanstalten.

Jum Behuf bes Floswesens ist nothig, bas das Holz, wenn das Flossen angehet, in gehöriger Menge geschlagen werde, auch Flosteiche vorhanden sind, in welche es durch Flostrutschen eingeworfen und daraus in die Gräsben und Flusse geslößt wird. Auch ist zu besorgen, daß während des Flossens durch angestellte keute oder Dienste der Unterthanen das Stillstehen und Anhäussen des Flossholzes vermieden, und kadurch das zu häusige Untersuchen verhütet, vielmehr ihm durch Abstoßen dom User und sonstiges Fortstoßen, wo es stockt, mit langen Stangen nachgeholsen werde, und daß zu dem Behuf sonderlich die User der Flossgraben rein von Gesbusch, und frey von Höhlungen sind.

#### S. 7. Zeit des Flößens.

Das Flößen geschieht meist im Frühjahr, und ist zum Behuf ber Flößteiche alles wilde Wasser an ben Orten, wo sie angelegt werben, zu sammeln, auch mehrere hohe Orte damit in Verbindung zu bringen, wie auch zu solchen Zeiten zu flößen, wo das Wasser weder zu hach, noch zu niedrig und klein ist, indem in benden Fällen viel verloten geht.

### 254 · IV. Abeh, III. Abschn. Kap. V.

#### Ş. Z. Bas babep ju benbachten.

Das Flofimefen im Banzen wird durch Flofimele fier oder auch zuwellen durch Entreprenneuts beforgt, welche durch Fisher das weitere Berfissen veranstalten.

#### **5.** 9.

Ben bem Berflößen wird bas Bottcher Schindels und harz, auch anders Rusholz zuwörderst ausgelesen. Ben ber Untunft bes Holzes an die bestimmten Plage wird solches von den Flößern dem Bellinten nach Klastern übergeben, wogegen sie einen Empfangschein erhalten; die Berrechnungen geschehen nach vorgeschried benen Formularen.

#### \$. 1ó.

Die Flosimeister und andere angestellte Personen mussen in gehörigen Instruktionen ihre Borschrift erhalten; auch das Flossen so eingerichtet werden, daß nicht durch Scheitholzsiößen die Hollander oder Tragsslößen verhindert werden; so wie auch flügliche Maasregeln wegen des Senk und Ausstechholzes erforderlich sind, damit dadurch nicht so viel Unterschleif geschehe, ingleichen ist alle Flossbeube ernstlich zu verponen und zu bestrafen.

#### Ş. er. Sartes Soly ju flößen.

Am haufigsten verstößt man Brennholz, und zwar melft weiches; das harte wird selten verstößt, weil es wegen seiner Schwere mehr sinkt. Wielleicht könnte nich man biefes mehr vermeiden, durch den Gebrauch der Tragstoßen jur Verstößung des harten Holzes, oder auch, wenn man die harten Holzscheite zum Verstößen mehr breit als dick schlagen ließe.

Diefes lettere berubt auf phofischem Grunde, weil hierburch die Boldme des Baffers, auf welchem bas Dolg im Schwimmen rubt, geoffer wird, hingegen die Laft verbaltnismäßig febr verringert.

#### g. 12. Floßmaasregeln.

Der Flosmeister und Entreprenneur der Flosen ist hauptsächlich anzuhalten, sich der Unterthanen, und nicht der Ausländer zu bedienen, das zu versiößende Holz wird ihm in nahen Wäldern angewiesen, er auch meist von Joll- und Wegegeld auch Forstaccidenten frey gesprochen; auch pflegt man einen kleinen Abgang, meist auf 100 Klastern 5 Klastern, zu verstatzen, und wenn während der Floßstraßen von den an derselben liegenden Städten oder Dörsern eine bestimmte Zahl Klastern ausgezogen worden, so muß dem Entreprenneur das ersparte Ausziehelosin abgezogen werden.

#### 9. 13. Ueberlaffung an Unterthanen.

Buweilen ist es rathsam, einzele Scheit und Brennholzstößen an Unterthanen pachtweise zu überlassen, wo alsbenn ein besonderer Pachtsontrakt sestigesest wird, ben welchem man darauf zu sehen hat, daß die nahen und weiten dem Pachter zum Holzschlage angewiesenen Reviere in gehöriger Berhältniß benuht werden, daß

## 256 IV. 2066. III. 215fcfin. Kap V

der Pachter die Holzpreise nicht zu hoch fese, anch ben Unterthanen auf andere Art an ihren Gutern und Rechten keinen Schaden zufüge, und die angewiesenen Reviere nicht verwüste; ferner wird die Zahl der Jahre, die Füsse, Flokgraden und Bache, worauf er sichen kann, wie auch wie viel als Abgang ihm zu gute gehe, und was sonst noch etwa daben streitig sein konnte, bestimmt.

## Rap. VI.

Von dem hohen Rechte in Ansehung der Mühlenanlagen in öffentlichen Flüssen und Strohmen.

#### Infalt.

5. 1. Mublenwefen. 5. 2. Nugungen babon. 5. 3. Bas baben ju verhuten.

## . g. 1. Mühlen wesen.

ie Wasseregalien gehen auch über has Mühletwesen des Landes auf öffentlichen Flüssen und
Etröhmen, welche zur Schissbarkeit tauglich sind, oder
durch andere Bortheile dem lande und der Cammer
nusbar sehn können; det frene Gebrauch derfelben darf
daher nicht durch willkührliche Mühlenanlagen gehindert werden; zumal da die Flüsse und Ströhme im
Staats- und Cameraleigenthum sind.

Belbbache und kleine Flugchen konnen babin eigentlich nicht gerechnet werden, wenn fie im Privateigenthum find, sondern hier findet von Seiten der Regierung nur eine Polizepaufficht Statt; daß das Nahrungsgeschäfte nicht zum Nachtheil der Sache, felbft so fehr vervielfältiget; oder durch Anlags neuer Mublen die Rechte alterer gekranft werden. W:r also ben der Gerichtsbarkeit die Lokal-Polizen hat, kann auch, wenn die Nechte des briteten nicht leiben, an bergleichen fleinen im Brivat eigenthum befindlichen Bachen und fleinen Gluggen Waffermublen obne Concession anlegen.

## Rubungen baboti.

Uebrigens wird bas Hoheitsrecht über bas Muha lenmefen als ein Wafferregal betrachtet, nublich burch die jahrlichen Canones und Zinsen und andere zu erles gende Bewerbabgaben. Go wie es rathsam ift, bie Mühlen auf Cameral - Grund und Boben, welche bie Commer aus Eigenthumsrechte anlegt, burch Berpachtung zu benugen, ben ber Berpachtung felbige in gutens brauchberen und tuchtigen Buffande ju übergeben, und weiter keine Reparaturen bem Dachtmuller paffiren au laffen.

Word bem Mußlenwefen f. Smems bollftanbige Mublenbaufunft. 1718

Beyers Schauplas ber Muhlenbaufunft mit Rupferna Leipz. 1735. Fol.

Leupold theatrum molarum, nebft einem Supplement daju. Leipzig 1735 bis 39.

Bom Dubleurechte f.

Stryk de iure prohibendi exftructionent molendin Hal. 1700.

Boekler de iure molendinorum. Strasburg 1722. Born de eo qued iustum est circa molendina. 1700. Liebknecht de iis quae circa palos terminales aquarum et molendinorum ex arte cognità necessaria es sequa funt. 1728. Gielae.

## Bas baben ju verbuten.

Es ist übrigens ein falschverstandenes Camerale klereffe, wenn man burch zu viele unflügliche Müblenanlagen zwar einige Zinsen gewinnt, allein bafür sich ben Fluß zur Schiffbarkeit unbrauchbar macht, die Wasserstemmungen im Strohme, und also auch die Wassersund Userbaue für die Cammer mehrt, und häusigeres Austreten der Flüsse und öfteret Nemisse ides gen Wasserschaden veranlaße.

Die Theorie von Mühlenanschlägen gehört ju benpraftischen Ausarbeitungen:

## Rap. VII.

## Bon den Regalien der wilden Fischeren.

#### Inhale.

§. 1. Was darunter gehore. § 2. Milbe Fischeren. §. 3. Wie sie zu nugen. §. 4. Reglements für die Fischeren. §. 5. Berpachtung der wilden Fischeren. §. 6. Beobachtung der vekonomischen Regeln. §. 7. Defonomische Grundsätze. § 8. Refervate. §. 9. Rammerseiche. §. 10. 11. Perlenfang. §. 12. Regeln, die daben zu beobachten. §. 13. Seidenmuscheln. §. 14. Corallens Fischeren. §. 15. See. und Bopfalz. §. 16. Bernstein.

#### 9. I. Was barumter gehöre.

Inter die zwepte Classe von Basserregatien, welche biejenigen nusbaren Dinge zum Gegenstande hat, welche sich in den Gewässern erzeugen, oder ihrer Nastur nach darinne besinden, gehören die wilde Fischeren und andere Meer = See Strohm und Jusprodukte, welche eine vorzügliche Nusung gewähren.

#### 9. 2. Wilde Fischerep.

Eines ber vorzüglichern ift bie wilbe Fischeren, worunter man biejenige verstehet, welche auf ber offennen

nen See und bem Meere, in Strobmen und Rluffen und fliegenden Bemaffern und Ceen bes landes getris ben wird.

- Teiche auf bem Privateigenthum find fein Gegenftand bes Regals, fonbern tonnen nur ein Begenftand ber Policen werben.
- Traité general des peches et histoire des poissons qu'elles fournissent par Msr. du Hamel de Monceau. I. 1769. Il. 1772.
- Der Sifder, von Schreber überfest, ober ber XIII. Theil des Schauplages der Runfte und Danbmerter.

## Bie fie ju nuben.

Die große Cee - und Meerfischeren wird am zweckmäßigsten ben Unterthanen, welche man burch Bor-Beile bagu ermuntert, gegen Erlegung eines gewiffen verstattet, boch fann fie auch unmittelbar von ber Cammer betrieben werben, wiewohl das erftere beffer ift. Man benust fie burch oftronte Befellichaften, melde man auf gewisse Jahre, ober auf gewisse Fischarten privilegiret.

### Reglements für Die Fifcherep.

Bu biefem Behuf find nothig Sifcherenreglements, worinne tie Zeit, Art und Weise bes Fischsanges, bas Werfahren benm Trodinen, Rauchern, Ginfalgen, ingleiden bie Borrechte und Frenheiten in Unfehung ber Bolle und andrer Baffergefälle, wie auch bie Aufmuntes rungepramien bestimmt finb.

### 262 IV. Abth. III. Abschn. Rap. VII.

## g. 5. Berpachtung ber wilben Fischeren.

Die wilde Fischeren in Flussen und Ströhmen, Bachen und stehenden Seen bes landes, wird am zweckmäßigsten durch die Verpachtung an die Ortsunsterthanen, oder an die Fischergilden Distriktsweise bes nuße.

## S. 6. Beobachtung ber Defonomieregeln.

Nur muß daben die Cammer die Gesetse ber Dekonomie nicht außer Augen setzen, und zu dem Behuf in Fischerenordnungen, auf welche auch die Pachter vorzüglich zu verweisen und worüber die Ortsobrigkeiten gehörig zu halten haben, alles zu verhüten suchen, was sowohl durch die Fischerenpachter als auch durch andere Personen den Fischerenen als Nachtheil zugesügt wers ben könnte.

#### §.1 7.

#### Defonomische Grundfage.

Dahin gehöret die Bestimmung ber Fischbarkeit ber Fische, so wie der Fischzeiten, ber Garne, das Berboth verschiedener nachtheiligen Fischerenarten, als des Nachtsichens, des Fischens zur taichzeit, ingleichen der jungen Brut, des schädlichen Angelns, des Misprauchs von allersen Witterung, die Mäßigung der Senkreußen, die Verstopfung und Verengung der Röhren und töcher in den Wehren, wie auch des Flachs- und Hanfisstens in den Flüssen, des Einschütztens von Sagespähnen, Schaalen, Kohlengestübe, Kalchs, Seisenwasser, des Wassers von Hutten und Wassch.

253

Baschheerben, Pochwerken und anderes ben Fischen schablichen Unraths; ingleichen die Fischbeuben, welde sie gehörig zu hindern sich bemubet.

Mehreres hiervon in ben Borlefungen.

#### §. 8. Referväte

Gewisse ehle Arten von Fischen, welche bazu noch sich burch einen seltenen Fang ober Strich wichtig maschen, zieht man mit Recht von ben gemeinen Fische renen aus, und betrachtet sie als Refervate, welche entweber verwaltet ober besonders verpachtet werden.

Es gehört hieher in manchen Lauben ber Lache, Iorellen, Stopre.

## y. y. Eammerteiche.

In ben auf Cameral : Grund und Boben angelegten Teichen, welche aber nicht zu dem Regal, sondern dem Cameraleigenthume gehoren, beobachtet die Cammer die Gesehe, welche eine klugliche Fischoekonomie lehrt.

f. mehreres hiervon in ber Defonomie und ben Borlefungen.

#### §. 10.

#### Perlenfang.

Unter die Wafferregalien dieser Classe gehört auch ber Perlenfang, die Corallenfischeren, die Aufsuchung ber Seibenmuscheln und des Vernsteins, Meer-und Seefalz und andere bergleichen Produkte.

#### 264 IV. Abth. III. Abschn. Kap. VII.

S. 11. Wie fte ju benugen.

Der Perlenfang gehört wegen bes Werths und ber Seltenheit zu ben von der gemeinen Fischeren ausgezogenen Gegenständen, und ist sowohl wegen der Perlen, als wegen der Muscheln von Beträchtlichkeit;
man benußt ihn durch Verpachtung am zweckmäßigsten, indem sie badurch mehr ein Gegenstand des Hans
dels werden können.

Ueber ben Perlenfang, f. meine Sefchichte bes beutichen Perlenfanges in ber Geschichte ber Defousmie, II. 269.

Won dem Cachfischen f.

Sammlung vermischter Nachrichten jur Sachfichen Beichichte. B. IV. und meine Geschichte L e.

Bon benen am Sichtelberge

f. Meufels historische Litteratur von 1783. St. 10.
S. 337:

#### G. 12.

Bas für Regeln baben ju beobachten.

Beym Perlenfangen ist zu verhüten, daß durch Grundeis, Stürme und Floßholz, durch mineralische gistige Wasser von Pochwerken und Waschheerden den Muschen nicht zu viel Schaden zugefügt, noch das Wasser zu sehr abgezogen werde, die Muscheln an einem Orte nicht so sehr sich anhäusen, und dadurch die Nahrung einander entziehen; daß sie weder zu hoch an der Sonne liegen, noch zu tief im Schlamme oder Sande, auch die benden Geschlechter ben neuen Colonien in einem guten Verhältniß angesetzt werden, und daß auf

265

alles biefes Perlenauffeber und Sucher gehorige Auf-

Mehreres hierzu f. in meiner Sefchichte bes Perfenfanges. 1. c. S. 582 . 585. Bicle neue Auftfarung über ben Perlenfang f. in Johann Christian Bolfs Reifen nach Zeilon.

#### Ş. 13. Seibenmuscheln.

Es verdient auch hier erwähnt zu werben bas Aufsuchen ber sogenannten Seibenmuschel, welche sich in bem untern Italien sonderlich findet.

S. 14. Corallenfischeren.

Die Corallenfischeren ift in dem adriatischen Mese tebr wichtig, porzüglich auch um Corsika herum, und dauert vom April bis Ende des Junii, wo sie oft mit 200 Schiffen geschahe.

f. Ponati Raturgefchichte bes Abriatischen Meeres. Savary in Distionaire de Commorce. 1763-

9, 15.

#### Secound Bopfaig.

Das See-Meer-oder Bopfalz ist ebenfalls ein Gegenstand der Wasserregalien, sowohl roh als raffie nirt; und kann sowohl durch Administration als durch Berpachtung genußet werden,

§. 16

#### Bernstein,

Unter andern Produkten der Gewässer zeichne ich auch ben Bernftein und bessen Gewinnung aus, welR 5

#### 166 IV. **215th.** III. **215khn.** Kap. VII.

che burch Abministration und Verpachtung genuset werden kann; durch eine mehr bergmannische Behandelung besselben, wurde man ihn vortheilhafter gewinnen können. Man sindet ihn sonderlich in Preußen, Pommern, Liefland, Jutland.

Ich habe ihn bier hauptfächlich unter die Bafferprobutte gerechnet, ob ich gleich weiß, daß er fich auch in Schleften und Sachfen auf dem feften Lande finbet.

f auch Ueber ben Buffand bes Mineralreiche in ben Jonigl. Preuf. Staaten, 1785.

## Rap. VIII.

Regalien über die in den Gewässern zusässe isch besindenden, oder sonst daben eintretenden zufälligen Nugungen.

#### Inbalk

1. Bas hierzu gehöre. §. 2. Strandrecht. §. 3. Bei nugung berfelben. § 4. Auffuchung ber gesunkenen Dinge. § 5. Goldwasche. § 6. Arten ber Goldwafche. §. 7. Silberwasche ober sonst daben eintretende zufällige Nugungen. §. 8. Inseln. §. 9. Das verlass sena Uferbett.

#### §. 1,

#### Bas hierzu gehore.

ie britte Classe ber Wasserregalien machen blejes nigen aus, welche die nußbaren Dinge in den Gewässern zum Gegenstande haben, welche nicht ihren Natur und Wesen nach in dem Wasser entstehen, sone pern zufällig darinnen sich befinden, oder durch wicht tige Veränderungen zufällig entstehen.

#### §. 2.

#### Stranbredft.

Es gehöret hierher 1) bas Strandrecht, b. i. bas Recht, die von dem Meere an den Strand geworfenen

#### 268. IV. Abth. III. Abschn. Kap. VIII.

Guther, sie mogen blos jur Erleichterung und Erhaltung ber Schiffe ausgeworfen werben, oder von ganglich verunglückten Schiffen kommen, als herrnlose und verlassene Guther an sich zu nehmen; jedoch ist hier der Bill gkeit und Menschenliebe gemäß, eine Zeit zu bestimmen, binnen welcher diejenigen, welche sich zum Sigenihum derselben legitimiren, gegen Erlegung einnes sogenannten Bergegelbes selbige wieder erlangen, und sie also nur erst nach Verfluß dieser Zeit und bevermangelnder legitimation der Cammer anheim fallen.

## **§.** 3.

#### Benutung beffelben.

Es gehören zur zweckmäßigen Benugung biefes Rechts mobleingerichtete Strandrechtsordnungen, gehörige Bachsamkeit und Ausmerksamkeit, Bestellung ber bazu nötsigen Personen; am bestem aber murbe die Verpachtung an die langs dem Strande Wohnens ben hier eintreten, da die Revenuen so ungewiß sind. Man mußte daben ein Mitteljahr annehmen, einen außerordentlichen Gewinn aber davon ausnehmen, und beshalb besonders verordnen.

f. Schubak vom Stranbrecht. Jarchov Einleitung ju ber Lehre von Regallen. S. 471 u.f.

## 5. 4. Auffuchung versunkener Dinge.

Es gehöret 2) hierunter auch das Recht, versumtene Schiffe aus den Gemässern heraufzubringen, so wie die versunkenen Guther durch Taucher heraufholen zu lassen. f. Leupold Theatr. Machin. L. 1725. p. 97-100. Description d'une maniere de relever les vaisseaux submergees inventé par l'Baron de Radingues in den Machines et Inventions approbees par l'Academie de Science. Par. 1735. p. 205.

Die Geschichte der Taucherglocke s. in

Bie Gefchichte ber Lauchergioute 1. in Berliner Monateschrift 1783. 3. St. p. 216, Bedmanns vierter Bentrag jur Geschichte ber Erfin. bungen. 1. B. 4. St. S. 532 u. f.

Solowa Calmaicha

3) Gehoret hieher die Gol masche ober bassenige nußbare Necht, die in dem Sande der Strösme und Klüsse und an den Usern derselben besindlichen Goldskorner durch Auswaschen zu benußen und an sich zu nehmen: Man benuzt sie, wenn sie sehr ergiedig ist, durch Abministration, vortheilhafter aber überhaupe durch Verpachtung; vortheilhaft ist es auch, die Goldswische nach Vergrecht gegen den Zehnden, den Vorstauf nach einem bestimmten Preise, und andere Nustungen, an Unterthanen zu überlassen, oder man überläße strmen gegen eine bestimmte Erlegung für das loth, ach Maasgabe dessen, was in einem Tage gewaschen zeiden kann.

Solofand ober Gorbkörner finden fich in Deutschland in der Donau, dem Ahein, der Jun, Jer, Lech, Amopet, Salzach, Allz, Mangfall, in der Sill, der Elbe, der Salzach, der schwarzen Elster, der Gulldische, der Salzach, der schwarzen Elster, der Gulldisch und Schwarze. Jun Babendurlachischen ist die Goldwafsche am Abein für 1000 Gulden verspachtet. Vorzüglich ist sie Ungarn. f. meine Geschichte der Goldwafsche in der Geschichte

ber Dekonomiere, Th. 2. Ingleichen Grifelini in ber natürlichen Beschreibung bes Temeswarer Bannats.

Bon ber Rheinischen f. auch Schoepflin Alfacia illustrata p. 59 und Schlettwein Archiv II. 321.

### 276 IV. Abth. III. Abschn. Kap. Vill.

Bon Benen in Bayern, Oberpfalt f. Menfels hiftoris iche Litteratur bom 3. 1784. Ottobr. S. 364.

Bon ben Goldwaschen auf ber Ruste von Guinea sow wohl beuen aus Fluffande als den aus tiefen Gewben und trochnen Lande, s. deutsch. Mus. 1788. St. 40: p. 321:

### ģ. ó:

#### Arten ber Golbmafchen.

Das Goldwaschen geschieft auf verschiebene Att, sowohl burch Quecksilber, worden sich die Goldberner in bem Flußsande hängen, als auch blos in Mulben mit lauter kleinen Einschnitten; die lette Art ist im Textieswarer Bannat ben den Zigennern gewöhnlich:

f. Grifelini l. c. p. 100. u.f.

Meine Geschichte ber Goldmafche I. c. p. 592. u. f.

Bon ben Rotgiauischen Borfchlagen einer ins Große getriebenen funfilichen Goldwafche, welche aber nicht ausführbar mar, f. ebenbafelbit.

Schlettwein 1. c. beschreibt auch bie Art ber Golden wafche im Rhein:

## Ş. 7. Silbermafche.

Weniger gewöhnlich ist bie Silbermasche; inbesien foll boch in ber Weiserig ben Dreftben, und am Rrebsbach ben Reichenstein sich bergleichen finden.

Bon ber erften f. Born nühliche Sammlung zc. in ber Sachf. Handbibliothet S. 249 u. f.

Ein Centner Sand giebt 16 Loth Silber.

Bon der andern Bruckmann magnalia Dei p. 220. und Hofmann de matricibus metallorum p. 93:

Coen bafelbft von Rupferwafchen:

## Justelm

4) Das Recht, die in den Meeren und Stroße men entstandenen Inseln und die Anschwemmung neuen landes sich anzumaßen und selbige zu benußen, solche als Cammerguter anzubauen u. s. w.

f. Gryphiander de infulis. Noe Meurer Bafferrecht. Ziegler de incibus maiestaticis.

#### 5. 9. Berlaffene Uferbetten.

5) Das Recht, bas von felbst verlaffene Uferbette bes Strobmis an sich zu nehmen, und folches auf alle Art zu benugen.

Ift ein Strohm burch Kunft abgeleitet worben, so geho ret bas Bettezwar auch bem strengen Nechte nach
ber Cammer, und bleibt berfelbigen, sobald sie zur
neuen Bahn bes Flusses feiner Unterthanen Lanberenen nothig harte. Allein sobald biefes ber
Fall ift, so ift es billig, selbige entweder burch bas
alte Flußbette ober auf andere Art zu entschädigen.
Ben dem in diesem & angenommenen Sage beruhet
bie Gerechtigkeit auf bem zufälligen Ungluck, das die
Eigenthumer bes Landes, wo der Strohm sein
neues Bette macht, trifft. Aber eine billig denkenbe Regierung vergift hier ihrer Unterthanen auch
nicht.

## Kap. IX.

# Won den Einkunften aus den Wasserregalien.

### Inbalt

5.1. Cinfunfte. 5.2. Grunbfage ihrer Benugungen.

#### S. 1.

#### Eintünfte

ie Revenuen, welche von allen biefen hohen Rechaten in die Finanzenste fließen, sind die Gelder für Privilegien hierinne und sur Oftrohrungen, Strafgelber ben verordnungswidrigen Handlungen und Versehungen, auch Fischbeuben, Pachtgelber, Einfunfte von ausgezogenen Gegenständen, welche entweder verzechnet oder verpachtet merben, Zinsen und Gelder wesen verlohrner Fischgerechtigkeit, vorzüglich aber die Sinkunste von den Wasserzöllen, Flößen, Fähren, Vrücken. Hafen. Ufergelber, Krahnenrechte, Udmiras litäts und andern Geldern.

#### ÿ. 2

Grundfas ihrer Benugung.

Sierben ist ber Grundsas zu beobachten, bas je ungewisser sie sind, besto rathsamer ist die Verpachtung berselben, um selbige zu siriren, je gewisser aber, besto vortheilhafter ift die Abministration.

## Rap. X.

Von Verwaltung der Basserregatien überhaupt.

#### Inhalt.

5. 1. Hobrographien. \$. 2. Etats. \$ 3. Wafferbau. \$. 4. Anschläge. S. 5. Worauf es ben bem Wafferbau vorzüglich automme. \$. 6. Departement und Cammiffion wegen bet Scwaffer. \$ 7. 3u haltende Bucher. \$ 8. Gefete und Ordnungen. \$ 9. Verbliching ber Wasserpolizen mit der Cameraldirektion. \$ 130. Wehnte samfeitergeln.

### Sporegraphien.

Der allen Dingen muß ber Regent und sein Sis nanzcollegium ben Zustand, und die Beschaffensbeit der Gewässer seines tandes kennen, und zu dem Behuf sind hydrographische Topographien und Charaten ben einem Finanzcollegio nothwendig, wörlimen nicht nur ihr tauf und ihre Verbindung gezeigt und des schrieben, sondern auch die Umstände, welche für den Wasserdau, ihre Benufung, teitung und Udwendung der don ihnen zu befürchtenden Schäden nußen konen, bemerkt sind; hierdurch wurde auch viele zeitverschleissende Berichterstatung eintbeprisch.

#### 5. 2. • • t • t \$

Es mitfen jufetich bie gefolegen Etats barüber entwerfen, biefelben auch genan besbachtet, und baben nicht blos auf unmittelbare Revenden ben der Cammer gefehen werben, indem fie felbige doch gewiß mincher allegeit erhält.

#### 9.3. Bafferban

Bill man ben wichtigen Bafferbanen Ersparungen machen, ober können sie nicht gehörig und nachbrücklich gening bestritten werben, so ist es rachsam, selbige durch Unterchann zu besorgen, genau bestimmte Contraste mit ihnen abzuschließen und zu halten, dusch and bere Bortheile das was man zu genau gusmachen müffen, auszugleichen, und baben auf die zweckmäßige und banerhaste Darstellung ber unternommenen Baue zu sehen.

#### 3.4 Unididae

Ben bem Wafferbauen und andern bergleichen Unternehmungen ift nach punktlichen Anschlägen mit Anwendung einsichtiger Marhematiker und Wasserban verständigen zu handeln.

#### S. 5.

Botauf es ben dem Bafferban vorzüglich anfomme.

Ben Bafferbauen kommt oft fehr viel auf folgenbe Hauptumftanbe an:

1) Huf.

## Berwalinng ber Bafferregalien überhaupt. 275

- 1) Auf Minberung ber Schnelligfeit Des Strobms.
- 2) Auf leichtere Brechung bes Ctofes und Bafferbrucks.
- 3) Auf Abwendung beffelben von einem schwachern Orte.
- - and Souterlang Ger Crammungen:
  - Von bem Bafferban banbeln vorfüglich: Silberschlage Abhandlung vom Wafferbau am
  - Strobmen. 1756. Eb. ausführliche Anweifung jur Spototechnit. 1;
  - 2. B. 1772.
  - Brabms Anfangsgrunde ber Teich und Bafferbautunft. a Sheile 4. Aurich 1757.
  - Bofens Anleitung jum Bafferbau. 1769.
  - Daniel af Thunberg, Oberbitektor und Ritter bes Wasservens, bat 1774 in schwedischer und frangesischer Sprache geschrieben Wersuch unter dem Masser zu bauen. Er hat viel gethan ben ben tühmten Werke zu Erollhetta und ben dem Deckenbau zu Carlekrona und Sweabora.
  - Boch. Abhanblung über ben Bafferhau. 1779.
  - Scheinert Abhandlung über bie borjuglichften Arten an Fluffen und Strobmen ju banen. 1783.
  - Sunriche Anleitung gum Leich Giel und Golen.
  - Anleitung jur Deich . Schleuffen und Stackbaufunft, worinne ble gebrauchichften Aunstwörter erflat und nach bepgefügten Zeichnungen bie ges wöhnlichen Bauanschläge angegeben werben, bon A. A. Riechmann, R. Großbritannisch. Ober Deichinspektor. 1786. 4.
  - Cetens Briefe über ben Leichban an ber Rorbfee.

Der Wafferban an Strobmen ift schwerer, als der an den Ufern bir Gee, wo man une mit Ebbe und Fluth ju thun hat.

#### **§.** 6.

Departement und Commiffionen wegen ber Semaffer.

Wenn das land viele Gewässer hat, so sind bep ländern an der See Marinen und Abmiralitätscollegien und Departements erforderlich, in andern aber ist
eine Wassercommission oder Wasserbau-Commission
hinreichend, wozu man außer vorzüglichen Mathemaeitern und Wasserbauverständigen, wegen der Lokalnachrichten diesenigen Personen ziehen muß, welche
durch ihre Kreis- und Districtsbedienungen das tokalPolizey- und Finanzintresse zu beobachten haben.

#### 

Es maffen über die ganzen Wafferregatien Sauptund Fundamentalbucher gehalten werden, worinnen die Recesse wegen der Gerechtsame und Grenzen befindlich sind, und wegen einzelner wichtiger Urkunden, zu Schonung der Originale ben dem täglichen Gebrauche Esvialbucher vorhanden seyn,

## Sefige und Ordnungen.

Es muffen gute Ufer Dafen - Strohm . Damm. Teich . Fisch . Mublen . Floß . Bruden - Fahr . Boll. und Stranbordnungen vorhanden, und so viel es nothig nach der tokalbedurfniß des Strohms eingerichtet sepn, auch solche sorgfältig beobachtet werden.

#### Berwaltung ber Wafferregalten überhaupt. 277

Ş. 79.

Berbindung ber Bafferpoligen mit ber Cameralbireftion.

Man muß die Bafferpolizen bes landes mit der Cameraldirection der Gewässer so genau als möglich zu verbinden suchen, weil sie durch ein wechselseitiges Insteresse ihrer Natur nach sehr genau verdunden sittb.

Behutfamfeitereneln.

Man muß sich huten, ben Ausübung dieser Regalien dem Cameral - Interesse das Landes - Interesse aufzuopfern, man muß auf den Sraatstredit und Handslung des Landes und Bolferverbindung sorgfältig Rucksicht nehmen, und sich huten, die Rechte eines Dritten zu beleidigen, oder mit Grund ihm Gelegenheit zu geben, daß er die Plane zu vereiteln suche.

## IV. Abschnitt.

Von nugbaren Hoheitsrechten, welche aus einer gewissen Verfaffung oder als nugbare Gerechtseme aus wesentlichen Majestätserechten Kießen.

## Rap. I,

Von dem Lehnsregale und den Rusungen aus demselben.

#### Inhalt

5. 1. Begriff. S. g. Grund beffelben. S. g. Theile bel S. 4. Darunter liegende Rechte. S. 5. Rus 6. 7. Einwilligungsrechte. S. & Borfauf. 5. 9. Anderweitige Rubungen. S. to. Ritterpferbedgel 6. 11. Donativ und Charitativgelber. 6. 12. Emenden. S. 13. Rechte ben Berfchulbungen ber Lebns 5. 14. Lebusanfalle. S. 15. Lebusaberbor. S. 16. Regeln ju vortheilhaften Benumundschaft. Bungen. I. Regel §. 17. 2. vieges §. 20. 5. Regel. 5. 17. 2. Regel \$. 18. 3. Regel S. 19. 4. Regel. \$. 24. 6. Regel. 5. 22. 7. Regel. 5. 23. Urtheil über Die Lebusverfas fung überhaupt.

## Begriff.

as lehnsregal, in so fern die Nubungen davon in Die Finanzcaffe fließen, ist basjenige mußbare landesherrliche Hoheitsrecht, vermöge beffen ber landesherr befugt ist, bas gange tehnwesen im tanbe gu leiten und bavon mit Bestand bes gemeinen Besten Mußungen zu gieben.

Dur in Ruckfiche auf die Rusungen und die Art felbige ju gieben, geboret es biefer Biffenfchaft; Die übrigen Theile bes Lehnwefens aber find Gegens ftanbe für anbere Difciplinen.

#### S. 2. Grund berfelben.

Es grundet sich auf die in einem lande vorhandes me Lehnsverfaffung, und ift alfo fein wefentliches, fenbern gufälliges Regal.

#### S. 3. Theile beffelben.

Buverberft begreift es zwen Sauptrechte, namlich bas lebnsbereliche Obereigenthum und bie lebnsbereliche Obergerichtsbarteit; aus bepben fließen febr viele ans dere nusbare Rechte.

#### 6. 4. Darunter liegenbe Mechte.

Unter diese gehören

1) bas Recht ber lehnserneurung, Belehnung und Investitur ben eintretendem Sterbefalle, fomobl ben **6** 4

#### ago .: W. Abth. IV. Abthn. Rap. I.

bem lehnsheren, als bey bem Basallen, und muffen in diesem Falle sowohl die Hauptvasallen als die Miehelehnten die Lehn suchen; wie auch die Exspettanzertheilungen.

#### 5.5. Rupungen

Die hiervon eintretenden. Nuhungen sind beträchtlich durch die Lehnwaare, verschledene Arten von Lehnstaxenerlegungen für Lehnbriese und Lehnsscheine, auch Much und Indultsscheine.

## J. 6. Einwilligungerechte.

Sodann fließt aus dem Oberlehnseigenthum, wels des ein Theil des tehnregals ist, daß ber Bafall ohne lehnsherrlichen Consens keine Beränderungen mit dem Lehne vornehmen kann, sondern der Basall selbigen vorder zu suchen und zu idsen hat, wodurch dieses hohe Necht ebenfalls sehr nußbar wird.

#### §. 72

Ferner auch bas nußbare Recht, die Einwillis gung zu ben Beräußerungen zu ertheifen und bafür Revenulen zu ziehen, die Beräußerung zu bestätigen.

#### **2**: 8.

### Bottauf.

Daber entstehet auch bas nußbare Recht bes Bortaufs zu Vermehrung ber Cammerguter ober auch ber Lehndregale und Mugungen beffelben. 281

ber Chatuliguter, welches aber nicht jum Austauf bes Abels gemigbraucht werben barf.

> 5. 9. Anberweitige Rugungen.

Die Bermanblung ber lehn in Allobien, ber mannlichen lehn in gemischte, ober auch Beiberlehn, und die Einwilligung ben ber Beflimmung und Besteflung eines leibgebings, ober auch Bittums in dem lehne, ingleichen ben Fibeicommiß, Majorats Seniorats-Minoratsbestellungen, ober beren Ausbebung.

### J. 10.

#### Mitterpferbesgelber.

Die nugbaren Rechte Ritterpfeebesgelber von dem Rittergütern ftatt der Lehnsdienste zu fordern, und dens noch ben dringendem Falle selbst noch die Basallen aufzubiethen, oder doch ben Fenerlichkeiten sie nach Hose zu entbiethen.

Bon bigfem Rechte wird beut ju Tag wenig Gebrauch fepil fonberlich von bem erftern.

g. 11.

#### Donativ und Charitativ.

Das Recht von den Bafallen des landes Donathe-und Charitativgelder zu fordern; welche burch die Observanz gewöhnlich worden.

ģ. 12.

Emenben.

Das Recht, bey lehnsfehlern und verwirkter lehn bas lehn einzuziehen, ober wenn ber lehnhof sich biefer S Lehns

#### 282 IV. 26th. IV. 26thn. Pap. L.

Echnftrenge micht bebienen will, flatt beffen eine Embisde ober leinisftrafe (lebubufie) zu erheben.

#### 5. 1-3. Rechte ben Berfchalbungen ber Lefngliter.

Die Nevenden, welche für die Simolligung und Berfattung der Exclution in den lehngedern verschuldeter Bafallen aingehen, so wie für die Simoiligung in die Berpfändung, in die Translation hypothelischer Berechtsame und einem auf den andern.

#### §. 14. Lebusanfälle.

Ein enderes nufbares Recht ift das Recht des Lehnsanfalls und Jurulfalls, wodurch die Domainen, im Fall nicht ein anders verordnet ift, vermehret werben können.

#### 5. 15. Lehusobervormundschaft.

Die Rechte der Obervormundschaft iber unminbige Wafallen, welche sonderlich in den alten Zeiten als eine deutsche gesesliche Lutel mit dem Niesbrauchsrechte verbunden war.

#### §. 16.

Regeln jur vortheilhaften Benugung. -Erfte Regel.

Ben ber vortheilhaften Benuhung und Bermaltung aller biefer Rechte hat die Cammer zu beobachten

1) Daß Communen, Rirchen und myftische Rorper gar feine, ober boch nicht fo viel lehnguter erlangen, ba biefe nie aussterben und mehrere lehnsrevenden und Lehnsvortheile hier nicht leitht eintreten.

#### §. 17. 3mepte Regel.

2) Daß bas lehnsarchip in eine zwedmafige'leicht au überfebende Ordnung nach ben Provingen und aubern Abeheihingen bes lanbes in gehörigen Regalen . umb nach bem Alphabet ber Ortschaften eingerichtet feb, amb in guter Ordming erhalten merbe.

#### \$. 18.

#### Dritte Regel.

3) Daß genaue und richeige lehnsrollen ben bem lebnhof vorhanden find und gehalten werben, womit augleich lehnsfarten au verbinden find.

## · S. 19.

#### Bierte Regel

4) Aufficht ber Cammer auf die Birthfchaft ber Bas fallen, ben ben lehngutern in Unfehung ihrer Berbef. ferung ober Berringerung; ingleichen auf bie lebne stamme.

#### §. 20.

#### Bunfte Regel

. 5) Genaus Aufficht auf die Lehnsfälle und Aperturen, Erneurungen zu rechter Zeit fowohl ben ben Saupts pafallen als Mitbelehnten, bamit ber lebnbof keine Nachtheile babe.

5. 21.

### 284. IV. Abth. IV. Abshn. Rap. I.

g. 21. Sechfte Regel.

Borficht ben ben Confensertheilungen, in Absiche auf ben Crebit, daß man nicht zu hoch gehe, ingleichen ben ber Verwandlung ber kehen in Allod, Ertheilungen von Mitbelehnschaften, Dispositionen, Veräußerungen u. s. wenn bie kehne auf den Fall ober auf zu wenigen Augen stehen.

§, 22. Siebente, Regel.

Auch muß die Cammer zuweilen von gewiffen Recht zu, welche etwa der Verfassung nach der Verjährung zu unterworfen sehn könnten, um diese Verjährung zu verhüten, Gebrauch machen.

Urtheil über bie Lebusverfaffung überhaupt.

Ueberhaupt aber ift zu bemerken, bag bie lebnsberfaffung für unsere beutigen Staaten gar nicht ens Ein andres war es, als auf pfehlungswürdig ist. ihr bas gange Kriegswesen beruhete, und fie zu einer genauen Berbindung und Zusammenhange bes Staats in sich felbst biente; allein ba benbe Endzwecke burch bie flebenben Beere beut ju Lage erreicht werben, fo Iff fie unnothig, ja vielmehr nachtheilig, benn fie ffimmt gar nicht überein mit bem Sanbelsgeifte unferer Staaten, begunftigt ben Gelb - und Familien - Repoeismus, hindert ben Gelbumlauf febr; hemmt die Befiber febr in ber frenen Difposition ihres Bermogens, ift eine reiche Quelle vieler vetwickelter und langwieris ger Prozesse, bringt viele Ungleichheiten in bas Steues wesen sorobl, als in das gange Finanzwesen.

5. 2.

#### Kap. II

Von den Nugungen von der Gesetzgebung, dem lure honorum, der obersten Gerichtsbarkeit, und des in besonderm Falle unmittelbar wirkens den Oberstaatseigenthums, und dem Fisstusrecht.

#### 3nbale

Lanons für Concessionen. S. 2. Privilegiengelber. S. 3. Canons für Concessionen. S. 4. Confirmationsgelder, S. 3. Majorennitätserklarungen. S. 6. Begnadigungen. S. 7. Aus sogenannten privilegiis odiosis. S. 8. Contrebande. S. 9. Rechte Würden zu ertheilen. S. 10. Nomissionsgelber. S. 11. Gerichtssporteln. S. 12. Lehngelber. S. 13. Etrafgelber. S. 14. Succumbengelber. S. 15. Consistationen. S. 16. Gelber für Gerichtsberleihung. S. 17. Abzugsgelber.

### Migemeine Bemerfung.

a meist die Nugungen von diesen Gerechtsamen wes sentlicher Majestats- und Hoheitsrechte zum Finanzwesen gezogen sind, so mussen dieselben auch hier bemerkt werden; allein deshalb ist hier nicht keine ausführeliche Behandlung dieser Majestätsrechte erforderlich.

#### 286

## Privilegiengelber.

Es gehoren hieher alle Gelber, welche für Privilegien und beren Ertheilung erhoben werben, indem mur die gefeggebende Gewalt Privilegien ertheilen, verlängern, erweitern kann.

**9.** 3.

#### Eanones:

Die Canones für gewiffe Concessionen, weiche Beivilegien abnitch find.

\$ 4

#### Confirmationsgelber.

Die Canones und Erlegungen für bie Confirma

6. 5.

#### Rår Dajorennitatserflarungen.

Die Nevenuen für die Majorennitätserklärungen ber Minberjährigen, für legitimationen unehrlicher Kinder, für die Fähigsprechung zur Succession.

§. 6. Begnabigungen

Ingleichen alle Einfunfte aus bem Begnabigungsund Difpenfationsrechte, welche ebenfalls aus ber gefegsebenden Sobeit fließen.

S. 7.

Revenden aus privilegiis odiofis.

Die Einfunfte, welche burch verschliebene sogenannte Belvilegia odiosa eingehen. 3. 23. burch bas Sagestolzen Recht, bas Droit d'Aubaine, wo se noch üblich sind, und andere bergleichen Rechte, woben man aber Alugheit wegen ber Ein-und Auswanderung anzuwenden hat, sonderlich in Sandelsorten; baber ist es auch in verschiedenen Staaten aufgehoben.

#### **5.** 8

Die Revenden, die sich burch Consistation der Contrebande ergeben; wiewohl auch hier Behutsamkeit nothig ist, nach Masgabe des Staatsinteresse, der lage bes landes und andern Umständen, vorzüglich auch bes Handelsganges.

Man, fann hauptfachlich brep Arten von Contreban-

Nugungen aus dem Jure honorum.

#### **§**. 9.

#### Mus Burbenertheilungen.

Das Recht, Würden, Aemter und Charaktere zu ertheilen, ist ergiedig durch die ben Erlangung von Standeserhöhungen, Würden und wirklichen Aemtern zu erlegende Gelder, sowohl für die Ausfertigungen, als für gewisse Cassen und für die Stempelimposteinsnahme.

Won der Würben- und Perfonsteuer, f. unten in der Abtheilung von Steuern. Denn hieher gehort nur, was unmittelbar ben der Ausübung dieses Majestätsrechts fich als Revenden ergiebt.

In manchen Landen ift ber Chargenhandel als ein Finanzmittel angenommen, und in diefer Ructsicht gehört er unten in die Abhandlung von Steuern und Erhebungen.

**388** 

§. 10. Momifionsgelber.

Auch gehören hieher die Gelber für Abmission bee Abvokaten, Bestätigung der Notarien, und wo eine besondere Erlegung für die Abmission der Aerzte zur Ausübung von Seiten bes Medizinalcollegiums nötzig iff, auch diese.

Mugumgen aus ber oberften Berichtebarteit.

6. 11.

Berichtsfportelit.

Die oberste Gerichtsbarkeit wird nußbar durch bausige Gerichtssporteln ben Aussertigungen, gerichtlichen Handlungen und Ausübung der Justig überhaupt, wenn solche auf Verwaltung siehet und die Justizbeamsten befoldet, die Revenden aber nach Hauptbuch und Controlle, oder überhaupt verrechnet werden, oder wenn die Gerichtsbarkeit verpachtet ist, welches denn ganz verwetslich ist, durch die Pachtgelder.

§. 12.

Tebngelben

Durch bie lehngelber ben der Allodialbelehnung auch häufig burch Insen an Gutern, Bestätigungen ber Contrafte, und sonderlich ber Realverbindlichkeit und was sonst dahin gehört.

§. 13. .

Strafgelbet.

Durch bie Strafgelber ober Strafgefälle wegen Wergehungen, ingleichen wegen Misbrauch ber verliebenen Berichtsbarteit.

§. 14.

## Rugungen bon ber Gefeggebung ic. 289

#### J. 14. 1 Succumbentgelber.

Durch Suecumbenzgelber, als ben beften Berbideungemitteln, die Misbrauche ber Appellationen und Procesoerzägerungen zu verhuten.

#### Ş. 17. Confistation.

Durch bie ben Berbrechen eintretenben Confiste-

f. Weidlich de intibus filci citca de que feelere quesfita lint.

#### §. 16.

## Für Gerichtsverleihung.

Direch die Erlegung für die Berleihung ber Gerichtsbarkeit aller Art; ingleicheit burch die Schuffgelber:

## \$. 17.

Durch Abgussgelber bei ber Leansportitung bes Bermogens aus einer Gerichtsbarkeit in die andere.

## Rugungen aus dem unmittelbarwirkenden Sbetftaatseigenthume und den fogenammen Biscusrechten.

#### S. 18.

Aus bem Oberstaatseigenthume treten burch ets ne in gewiffen Fallen, burch allgemeine ober positive Gefefte 290 IV. Abth, IV. Abschn. Rap. II. Rugungen 2.

sehe bestimmte Megal für seine unmittelbare Wirkfamteit, verschiedene Nugungen und auch das Fistusrecht ein.

#### 6. 19.

Das oberste Staatseigenthum wirkt zuweilen in Collisionsfällen unmittelbar, wiewohl biese Fälle seiten sind und nicht ohne bringende Noth gehäuft werden tinnen, noch dursen.

#### §. 20.

Aber juweilen hort auch die Wirkung des Privateigenthums ohne Collisionsfälle auf, und das Oberstaatseigenthum tritt in seine ordentlichen natürlichen Rechte, welche man häusig das lus kisci neunt.

#### §. 21.

Bu bem Iure fisci gehören nicht nur ber Worrang aller Fistalrevenuen in Concurfen, sonbern auch bie Erb-und Herrnlofen Gater, ingleichen nach versschiedenen positiven Rechten; die gefundene Schäfe in manchen Fällen gang, in manchen zum Theil.

Rehreres in ben Worlesungen.

## Rap. III.

Bon den Mugungen aus den Poheitsrechten in Rirdensachen.

## Inhale.

5. 1. Religionsubungsgelber. 5. 2. Difpenfationen, 5. 9. Beiffliche Strafgelber. S. 4. Recht der erften Butte und Panisbriefe. 5. 5. Nanaten.

## Ş. 1.

Religionsübungsgelber.

Musungen und Gelder, welche fremde Religionsverwandten eriegen für die Erlaubnis der verschiedenen Arten von Religionsausübungen.

#### S. 2. Diftensationen.

Alle Difpensationsgelder in Dingen, welche von ber Rirchenpolizen untersagt find.

# §. 3. Seifiliche Strafgelber.

Strafgeber für Bergehungen und Misbrauche in Unsehung bes luris patronatus, so wie alle Strafgelber in geistlichen Sachen.

LI

## IV. Abeh. IV. Abehn. Kap. III.

64

Rechte ber erften Bitte und Panisbriefe.

Das Recht ber ersten Bitte, (lus primariasum precum) und das Recht Brodbriese (Panisbriese) zu erchellen, welches nicht mit einander vormechselt wurdes dars.

> g. 5. Unnaték

Das Necht ber Amtaten oder der Reveillen bes deften Jahres ben erledigten höhern geistlichen Pfrünz den in katholischen kanden, wo der Pakst dasseldige allhe hergebracht hat.

## Kape IV.

# Von dem Nugungen aus dem Rechte der Armandie.

### Inhalt,

5. 1. Bas bardus fließen fann für die Domafien. 5. 2. §. 2. Für das Land felbft. §. 3. Durch Erweitsrung der Cammerzegalien in den eroberten Ländern. §. 4. Subftdiengeldet. §. 5. Strafgelder. §. 6. Concessionen. §. 7. Hep Subaltern - Lerritorien. §. 8. Wieglisfteuern.

Bas dapans fliefen fann für bie Domainm.

Mus dem Hoheitsretifte in Krieg und Frieden konnen auch gewoellen Nahmigen für das Finanzweien eintreten. Der allereigentlichste Fall tritt nisderm ein, wenn das land oder die Gerechtsamen, worüber Krieg entstehet, Domaine ift; hier werden alsdenn die im Kriege errungenen Besigungen und Schäse auch zuwittels dar für die Finanzcasse gehören.

Außer diefem Fall aber guboren die erwoebenen. Beffgungen eigentlich dem Lande-

5. 2.

Får das Land felbft.

Es gehören ferner hierher bie haaren Summen, womit gegrundete Unfpruche abgefunden werben, ober

auch landestheile, die durch eigentliche Sandes-Rriege erworben werden, in fo fern namlich nur eine Hauptftaarst. ffe ist, und Finanzwesen und Steuer nicht als gesondert ist.

#### **∮.** 3.

## Erweiterung ber Cammerregellen in ben eroberten ganben.

Außerbem aber kann bas Hoheitsrecht in Kriegeumb Friedenssachen für bas Finanzweign mittelbar nüglich werden, bu ch die Erweiterungen, welche die Cammerzegatien an Boll- Geleits. Stragen: Forsts Jagd- Vergwerks sund vielen andern Revenuen gewunnen.

# S. 4. Cubfidiengelber.

Die Subsidiengelder gehoren ebenfalls unter die aus diesem Johnitsrechte fließenden Nuhimgen, so wepig sie sich auch mit der Politik und Polizen im Ganzen vertragen, ja selbst zuweilen gegen bas allgemeine Staatsrocht laufen können.

### 5. 7. Strafgelber.

Die Strafen für Vergehungen an ben Festungswerten, Stadtmauern, Wällen u. f. w.

# 5. 6. Conceffionsgelber,

Die Gelber für bie Erlaubnis befondere militairis fiche Stadtbefagungen halten ju burfen und unter biefer besondern militairischen Berfaffung anzurichten.

S. 7.

## Rugungen aus bem Rechte ber Armandie. 295

S. 7

#### Ber Subaltern . Territorien.

So können auch in dem Falle, wo superioritas territorialis subalterna eintritt, sich bergleichen Reves nuen ergeben.

6. 8.

### Rriegsfteuer.

Endlich gehören hieher noch die Kriegssteuern, die Sieserungen, Vorspannungen und Dienste der Grund-besitzer und kandleute zu Kriegsgeschäften, auch die Contributionen aus seindlichen kanden, wie auch die beträchtliche Erbeutung, wenn in den Staatswirthsschaftseinrichtungen nicht die Steuer oder kandesrevenuen, oder auch Kriegscasse abgesondert ist von der Kinanzeasse.

## Rap. V.

## Von den Nugungen aus Bolkernerh niffen.

## Inbalt

5. I. Mus Regoriqtionen. f. a. Mus anbern Berbaltuif

## Mus Regociationen.

As gehoren hieher vorzüglich alle bie Bortheile, mit de man aus Regociationen und den Bermitte lungescichaften gewinnt, ingleichen bie Duğungen mis portheilhaften Sanblungstraktaten und anbern Bolferhertragen, somohl überhaupt als in Cameralgegenstan. Den besonbers.

hierinne bient vorziglich bie Frangofffche und Bram

benburgifche Befchichte für Edducerung. f. Staatefehler ber europalfchen hofe in ber Bergro-Bernng bon Bourbon und Branbenburg. 1746.

Bus anbern Bolterverbaltniffen.

Much gehoren bierher bie Bortheile, melde man burch ein gewiffes Unfebn und Gewicht in ben Bollerperhaltniffen erhalt, welches bie Degociationen und Bertrage erleichtert, ober ben friegenben Rachbarn bemafnete Reutralitat verftattet, und burch ben fogenannten politischen Zwang nust.

# Fünfte Abtheilung.

Yunden Steuenn und andern

## Inhalt der fünften Abtheilung.

## Erfter Abschnitt.

- Rap. L. Bon Steuern aberhaupt und ihren verschiebenen Claffen.
- Lap. II. Bon ben allgemeinen Regeln in Ansehung ber Steuern,

## 3weyter Abschnitt.

- Bon ben berschiebenen Steuerarten, bie unter ben hauptclaffen begriffen sind, und Praffung berselbigen nach obigen Regeln.
- Rap. I. Bon ben Perfonal . Cteuern.
- Rap. II. Bon Gewerb- und baaren Bermegeneffenern.
- Rap. III. Bon ben Realabgaben.
- Rap. IV. Bon aufferorbentlichen Erhebungen.

## Fünfte Abtheilung.

## Von den Steuern und andern Auflagen.

## 1. Abschnitt.

Von den Steuern aberhaupt.

## Rap. I.

Ueber die Steuern überhaupt und ihre verschiedenen Classen.

## Inhalt.

teratur. 6. 3. 4. Steuerspfteme. 5. 5. Spftem bes Sully. 5. 6. Colberts. 6. 7. Physiotratie. 6. 8. Endaweck berfelben. 6. 9. Grundsätze berfelben. 6. 9. Brundsätze berfelben. 6. 10. Widerlegung. 6. 11. Bereinfachung. 9. 12. Artheil baraber. 6. 13 bis 16. Nothwendige Hauptlassen.

#### 6. 1.

Die Steuern find bie britte hauptquelle,

ie Steuern und Auflagen machen nach ben meisten Berfassungen die britte Hauptquelle bes Finanzwesens aus; und baber ist hier auch bavon zu handeln.

## 300 V. Abth. I. Abschn. Kap. I. Bonden

Eigentlich gehort die Theorie von Steuern und Auflagen mehr für die eigeutliche Staatswirthschaft, in so fern fie unterschieden iff, von der firengen Cameral voer Finanzwissensbaft, wo ich auch diese Lehre in einem Entwurf der eigentlichen Stantswirtschaft ausfläusscher behanden werbe. Mittin weil nach vielen Berfassungen aft alle Rependen in eine Case einstießen; und auch selbst in den Landern, wo Staats oder Squercasse von der zu nanzasse unterschieden wird, oft verschiedene Cameralanlagen sich sinden, so habe ich das Rochwendigere von den Auflagen und Steuern zier mit bedandelt.

#### 9: 4: Litterutur.

Bur Stieratur über Steuern und Auflagen mit Rudweifung enf die oben apgezeigte Ainanzlitzeratur gehören verzüglich folgende Schriften.

- 3. Daniel Eulner praftifche Borfchlage, welchergo gestalt Steuern und Contributionen jum Ruben eines Landesberen und ohne Nachtheil der Unterthanen einzurichten. Murnherg 1741.
- 3. 100. von der Lieb politische Betrachtungen über berschiebene Arten bon Steuern. Breflau 1757.
- Steuern. Um 1766. 3. ift eine fibr veränderte Umarbeitung.
- I, S. G. v. Justi aussührliche Abhandlung von Eteuern und Abgaben. 1 Theil Königsberg 1762.
- Ch. Staatswirthschaft 1755 und 1758.
- Ch. Spftem bes Finanzwefens nach vernunftigen aus bem Endzwecke ber burgerlichen Befellichaften und aus ber Natur aller Quellen und Einfunfte bes Staats bergeleiteten Grunbfage und Regeln. Salle 1766. 4.

Deblers Abhandlung von den Domainen, Contrikution n. f. w. Rurnberg 1775.

Mige

## Stenen überhaupt und Sen Claffen. 2

Allgemeine und besondere Angerkungen nom einheiftelichen und freinden Janual, 1773: verbesfert 1776. (von Gersooff.)

Etwas über bie allgemeinen und befonbern Anmere fungen ic. 1776.

- Einleitung jur Lehre son Auflagen. Morblingen

Meber Gernern und Auflagen und beren Fratifthe Bebandlung, von E. 1784 8.

Binanfteiffenfchaft, im gen Bande.

Recherches für divers objets de l'Economie pelitique par Mir. id C. de B. à Dreide 1781.

Unterfuchungen über Staatswirtsfthaft und ifen Grundfage 1784. ift eine Heberfeffung bes vorigen mit Zufägen.

#### Auslanber.

Projet de Taille tarifée par Mír. l'Abbe de St. Piecre, à Rotterdam 1797:

Idees fur les Impors publics qui peuvent à la fois foulager les peuples de plus de la moitié de ce qu' ils paignit et enrichtir l'Esat de trois cent millions et plus, 1787, der Berfasser will die Aussiagen blos nach Bermögenschaffen erhiben.

iam. Stevard Inquiry in to the principles of political oeconomy 1767. London 42 Vol. übersetz Hamb. 2 B. 4. Enburgen 1769.72. 4 B. gr. 2.

Elements of commerce polities and finances. London 1773.

Ad. Smith Inquiry into the nature and causes of the Wealth of nations. 2 edit. London 1777. 4. II Vol. abersest 1776. 2 3.

Ant. Genovesi delle Lezzioni di Commercio o sia d'Economia civile Milano. 1768. beutsch 1772. B Chelle unter bem Litel:

Milg. Grundfate bet Burgerlichen "Befonomle bas August Wigmann ; 1772. 2 Theile.

2011

## 302 V. Abch. I. Abschn. Kap. I. Won ben

von Veri Betrachtung über bie Staatswirthschaft nach ber Ueberfegung bes hofr. Schmid gu hab belberg 1785.

# 5. 3. Steuerfoftem.

Man hat ben dem Steuerwesen verschiedens Speseme zum Grunde gelegt. Einige haben ben Einrichtung besselben bivs die Vermögensclassen ') angenommen; einige vorzäglich auf Gewerde und Hand-lung ""); noch andere auf die liegenden Gründe und Produktion gesehen.

\*) Diefen Grund nahm Golon und nach feinem Berpfriel Servius Tullins und neuerlich Mifferingue und einige andere an.
\*\*) 3. B. Colbert.

### S. 4.

Unter ben Spftamen in Ansehung des Stauerwesens zeichnen wir bas von Sully und Colbert, und die Physicotraten aus.

# 5. f. Spftem bes Sullp.

Sully in seinem System verstand sich vortrestich barauf, die Staatseinkunste in Amsehung der Erhebung gludlich zu vertheilen, sie auf die am wenigsten kostbare Art zu heben, den meisten Unterschleisen vorzubauen. Er gründet übrigens sein System meist auf den Flor des landbaues und des freyen Getrepdehandeis.

101

## Des Colbert.

Colbert war nicht so groß in Direktion ber gans den Staatswirthschaft als Sully, aber er verstand vonzüglich schnell Gelb zu schaffen, ben Druck der Abgaden zu lindern, sonderlich durch Abschaffung und Wisderersehung durch andere, durch die beste Erhebungsart, durch gleiche Vertheilung.

## **5.** 7

#### Phofiofratie.

Seitbem hat die Physiokratie das meiste Aufsehen erweckt, und daher verdient dieses System hier unfere ausmerksame Untersuchung.

Der Erfinder ift Franz Queshal. Den Ramen scheint es baber zu haben, weil es ganz auf die Raturs produktion sich gründen soll, und daher gleichsam blos die Ratur darinnen herrscht, und es gleichsam das Raturspstem im Finanzwesen sepn soll. Das verondmische System beißt es deshald, weil es vorzüglich auf den Ackerdan und dessen Produktion der undet.

## 9. 8. Endsweck berfelben.

Die Sauptabsicht bes Systems ist Vereinsachung bes Finang, und Steuerwesens und Gewerbfrepheit. Eble, große Endzwecke! Aber die Mittel, welche man' hierzu wählte, sind nicht brauchbar genug, und die Hauptsäse nicht gang richtig.

Begen bas Spftem find in Deutschland herr von Dobm, von Pfeifer, Jacobi, ber Graf von Brub!

## das V. Mill. L. Millian. Rapil Wan bei

ind mehr warbige Manner; in Frankreich neuers lich Derr Recket.

In Englischen Boung und einige andere. f. Arithmerique politigin nach ber duntschen Ueberschung S. 208. Gegete ihn bat bas Spflem ju vertheibigen gestacht Herr Hofrush Schlextwin im Archid für Menschen und Barger. 1. S. 353-366.

Boom turje Borfiellung bes phyflofratiften Goftund gegen Serru Rativillon, 1778.

Minti Mirabeau obet unparthepifche Anmertungen über Mirabeau natürliche Regierungsform. Frankfurt und Leipzig 1771: 8:

lieber bas Stenerwefen in ben Hannöbeilichen Mit geigen vom Jahr 1778. St. 48, 49, 30, 51; Singe Staatlangelegenhalten abgefünnhelt wen E.

Ginige Staatsangalegenheiten abgehandelt von &: C. Jacobi. 1787. S. 1908.

Der Dert. Graf Brubl, in feinen oben angeführen

Bar bie Phyfiokratie find bergiglich Quelnai tableau economique 1758.

Ami des hommes ou traité de la population, Abignon 1979. (von Mirabeau ben altern).

Traité de l'Impot par Mir. Mirabeau. 1760;

Philosophie rurale.

Elèment de la philosophie rurale.

Table raisonnée des principes de l'économie politique. 1775. à Carlsculie, ist duch überseigt. Hame-burg 1775.

L'Impot territorial combiné avec les principes de P administration de Sully et de Colbert par Mfr. le Comte de Lamelville 1788.

Die erften Grundfage bes Phyfiotratifcen Syftemis e. tii Schlettweins Archiv 1 S. 468 - 475.

Mawillon Phyflotratifche Briefe 1780.

Cargot Unterfuchungen aber bie Natur und ben Lies fprung ber Reichthunge, abenfest von Manbillon. Lengt 1773:

Die

Die vorzüglichsten Freunde ber Physiofratie find i Quefnai, be Cournai, Mirabeau, le Mercier be la Riviere, bu Dont, le Erofne, Turget, Conbil. lae, Lamerwille. Unter den Deutschen : Mnuvile lon, Relin, Schlettwein u. a. m.

François Quesnai Tableau economique. Versailles

- Maximes generales de Gouvernement teoriamique Verkilles 1758

De la Riviere l'Ordre naturel et effentiel des sociatés politiques. Paris 1767. 4:

Du Pont Table raisonnée des principes de l'economie politique, 1773.

Le Troine l'ordre sociale, à Paris 1777, abéricas ninter bent Litel:

Lebebegeiff ber Staatsorbnung, ober Enitoickelung bes von herrn Quesnai erfundenen phofiofrath fchen Regierungefinfteme, aus bem Frangofischen aberfest, mit Unmerfungen von Wichmann. 1780.

Mirabeau Explication du tableau economique, dans le fournet des Scavens 1768. Août 24

## Grundfäße.

Die Beuptgeundfate ber Phyfiofraten finb :

- 1) Der Ackerbau ift bie alleinige Quelle aller Reiche thumer im Staate.
- 2) Durch ben Runftfleiß werben bie Reichthumer nicht bermehrt.
- 3) Die Auflagen muffen baber allezeit nut von benit reinen Eftrage ber lanberenen erhoben merbei.
- a) Der landesherr ift Mieigenthumer bes reineis Erteach.

## 306 V. Abth. L. Abichn. Rap. I. Bon ben

#### 6. 10.

#### Biberlegung.

Ullein theils sind die beyden ersten Hauptsase nichtrichtig und können nicht erwiesen werden, theils begunstiget es die Ungleichheit der Besteurung, bewirkt ungeheure Fruchtpreise, druckt einen Hauptskand in Staate fast ganz nieder, seht den Werth der liegenden Gründe zu sehr herab, und hat mehrere theorerische Sase sowohl als die Erfahrung gegen sich. Auch herrscht zugleich darinnen ein Wortstreit wegen mittelbaren und unmittelbaren Reichthum.

Ausfährlicher werde ich biefes in einer befondern Abhandlung über bie Phyflotratie zeigen, welche nachftens erscheinet-

#### S. 11. Vereinfachung.

Die Idee der Vereinsachung der Steuern und Absaaben hat sonderlich auch in diesem Jahrhunderte viele beschäftiget. Einige schlugen daher eine allgemeine Vermögenssteuer, andere eine allgemeine Rang-und Auswandssteuer, noch andere eine Wohnungssteuer, und endlich mehrere eine Nevenüe und Ertragssteuer von den Grundstücken vor.

## g. 12. Urtheil barüber.

Allein eine einzige Steuer ift auf teinen Fall im Staate anzurathen, weil in dem Staate mehrere wahre Quellen des Reichthums sind, und wir solche als diese ansehen muffen, wenn wir nicht mit Worten spiesen

ien wollen, und weil die Steuererhebung ben Unterthat nen burch Vertheilung erleichtert wird, auch durch eine einzige Steuererhebung viele Ungleichheit in der Bensteurung der Unterthanen eintreten wurde, denn die von Sinigen geträumte Mittelerstattung durch die Preiste sindet so allgemenn nicht statt.

Die Preigbestimmung ber Probutte und Waaren bangt nicht blos ab von willführlicher Bestimmung bes Bertaufers, auch selbst nicht blos von ben Muslagen, sonbern fehr viel thut baben bie und rere ober minbere Concurrent ber Raufer, und bie bringende ober getingere Bedurfnis.

# 5. 13. Mothwendige Dauptelaffen.

Um zwedmäßigsten scheint es zu senn, zwen bis bren Hauptarten von Steuern anzunehmen; im erstetn Jalle wurde man eine Produktions und eine Consumationssteuer als Hauptclassen festsehen mussen, und bes griff sodann unter den Produktionssteuern die Steuern von liegenden Grunden nach Masgabe ihrer Produktion, und die Gewerbskeuern.

## · S. 14.

Ober man tann auch bie zwen Hauptclaffen fo feftfegen, bag man eine Real und Perfonalfteuer ans nimme, und unter ber lettern bie Gewerb sund Consfunctions auch baate Vermögens und eigentliche Perfosnenfteuer begreift.

## S. 15.

Im andern Falle, wo man drey Hauptflaffen mache te, wurden es 1) bie Grundsteuern, 2) bie Gewerts U 2 ind

## 308 V. Absh. I. Abschn. Kap. L. Bon den u.

und baaren Bermögenssteuern, und 3) die eigeneliche Personensteuer senn, worunter man auch die Consumtionssteuer mit begreift.

## 9. 16.

Dieses gilt vornehmlich von ben orbentlichen und gewöhnlichen Steuern ober Erhebungen. Die übrigen Steuererfindungen fann man als aufferordentlich ausehen; baber die Erhebungen in orbentliche und faufferordentliche eingetheilt werden tomen.

Diefe Cintheilung ift wichtig wegen ber verfchiebenen Raadregeln ben benfelben.

## Kap. II.

# Von den allgemeinen Regeln in Anschung der Steuern.

## Inhalt.

S. 1. Bon Steutreigenschaften überhaupt. f. 2. Erfe all. gemeine Regel. S. 3. 3wepte allgemeine Regel. 9. 4. Dritte allgemeine Regel. S. 5. Bierte allgemeine Res. 8: Fünfte 6. 6. Einwurf. 5. 7. Untwort. S. 9 bis 12. Sechste allgemeine Reallgemeine Regel. 5. 14. Mchte S. 13. Siebente allgemeine Regel. S. 15. Reunte allgemeine Regel. . allgemeine Regel. 5. 16. Bebnte allgemeine Regel . 6. 17. Gilfte allgemeis ne Regel. §. 18. 3wolfte allgemeine Regel. Drentebnte allgemeine Regel. S. 20. Biergebnte allgeg. 21. Funfsebute allgemeine Regel. meine Regel. 5. 22. Sechsebnte allgemeine Regel. 6. 23. Siebsehnte allgemeine Regel. 5. 24 bis 26. Achtzehnte allgemeine 5. 27. Meunzehnte allgemeine Regel. 3mangigfte allgemeine Regel. J. 29. Gin und gwangige 5. 30. 3men und twanzigfte alle ffe allgemeine Regel. gemeine Regel. 5. 31. Dren und gwangigfte allgemeine 5. 32. Bier und zwanzigste augemeine Regel. . 5. 33. Funf und zwanzigfte allgemeine Regel. Sechs und zwanzigste allgemeine Regel. 9. 35. Sieben und swanzigfte allgemeine Regel. 5. 36. Acht und zwan-5. 37. Reun und zwanzigfte siafte allgemeine Rezel. allgemeine Regel. J. 38. Drepfiafte allgemeine Regel. 5. 29. Ein und brepfigfte allgemeine Regel. 3men und breyfigite allgemeine Regel. f. 41. Drep und brenfigfte allgemeine Regel. 6. 42. Bier und brenfigfte allgemeine Regel.

### **6**. 1.

## Bon Steuereigenfthaften überhaupt.

Des Giebt Eigenschaften, welche aus bem Endzwecke bes Staats fließen, und welche die ordentlichen Erhebungen eigentlich allezeit besihen sollten, und welche auch die auffervedentlichen weniger schädlich machen, wenn sie einzeln, oder wenn es möglich ist, sich vereinigt ben ihnen besinden. Manche aber sund den einzelnen Abgaben besonders eigen. Jene geben die allgemeinen, diese die besondern Regeln für die Erhebungen.

#### 5. 2. Erfte allgemeine Regel.

Die erste allgemeine Regel ist: die Burger muffen jederzeit nach Maasgabe ihres Bermögens bentragen, unter den Staatsclossen soone daß deshalb unmittelbare Entheckung des Bermögenszustandes erforderblich ist.

Bey Republifanischen Berfassungen ift bieft Regel in verfchiebenen leichter zu beobachten, als in Monar-chischen.

#### S. 3. Zwepte Regel.

Bu bem Behuf ist auch die tanbesvermeffung notifig, und sie wird ben einem guten Steuerwesen vorausgeseht.

## Dritte Regel.

Da indessen eine wahrscheinliche Kenntniß nothis ist, so kann die Regierung diese erlangen 1) durch riche

## Allgem. Regeln in Unfehung ber Stenern. 311

tige gehaltene Flur - Sant - und kogerbucher, 2) in Anfehung bes baaren Geldes durch die Rochweitbigkeit ber gerichtsichen Consirmation aller Geldgeschafte, insofern sie nicht umnittelbar den Handel betreffen; 3) aus dem Zinslauf nur unter gewissen Umständen.

Dies habe ich nüber beffimmt in meiner Polizen S. 507. und 508. und noch ausführlicher in ber Leipziger Handels; irung vom Jahr 1788.

## S. f. Bierte Reggl

Eine gute und unschädliche Auflage barf ben Fond, der ben Gewinn dem Burger giebt, nicht angreifen, sond bern blos von dem Gewinn gezogen werden. Geschieht das erstere, so leibet ber Grundreichsthum eines Botts, der Geldumlauf und die Nuhung desseben.

hierinne verfehen es die Phyfiofraten, was fie auch ju ihrer Berebeibigung fagen megen.

## g. 6. Einwurf.

Aber die Erhebungen laufen ja häufig wieder in die Hand des Burgers jurud; wie kann also auch eine etwas vergrößerte Erhebung für ihn so nachtheilig werben?

#### 9.7. Antwort

Die Antwort ist leicht, wenn man erwägt, daß sie gum Theil nicht alle wieder gurud in die Hand des Bärgers kommen, und wenn au. b von einem Theil die so geschieht, so werden sie bach zu lange dem Umlanke

## 312 . V. 216th. I. 215fchn. Pap. U.

in bem werbenden Stande, den Bedürsniffen, den Unternehmungen entzogen, liegen oft eine lange Zeit mußig und unthatig in den Coffen, und gehen aus dem werbenden Stande oft größtenthoils zu dem zehrenben über.

Beitere Erlänterungen geben bie Barlefingen,

5, 8, Fünfte Regel.

Das Steuerwesen muß fich nach bem veränderten Zustande und Verfussung des Landes, einzelner Distilte, ju einzelner Guter andern,

Da diese Umanderung feine so leicht auszusührende Sache ift, als man es niederschreibt, so ist das hulfsmittel, wodurch mantn Sachsen diese Stenesperanderung auszugleichen sucht, nichts weniger als verwerslich, da man ben der Einrichtung der Steuern nach Schocken, verschiedene Arten von Schocken erfunden, als z. E. cadute, moderate, decrement und gangbare Schocke.

# g, 9, Sechfte Megel.

Eine weise Erhebung muß ben Gewinn bes Untersthanen ober ben Ertrag, ben berselbe von seinem Capital in ländlicher Produktion, ober im burgerlichen Gewerbe ziehet, nicht zu sehr erschöpfen, sonst wird sie brückenb.

#### \$. 10.

Die Bestimmung biefes Punkts bleibt relativ, ba nicht ben allen Wölkern, nicht in allen landern und Gewerben ein gleicher Gewinn sich ergiebt.

g. 11,

## Allgem Regelmin Anfehung ber Steuern. 213

#### g. 11.

Er kann nicht anders bestimmt werden, als wenn man die Auslagen, die zu der Nugung des Grundcapitals nöchig sind, die nöchigen Bedürsnisse nach Maasgabe der Cultur des Volks und der einzelnen Stände mit dem, was nach Abzug bessen noch von dem Gewinn übrig bleibt, vergleicht.

## . J. 12,

Aber wie finder die Staatswirtschaft biesen Gewinn? Zum Theil aus vorsichtigen Schlussen, aus dem Zinsstande "), aus dem Steigen oder Fallen des Werthes der Gutær, aus der Kenntniß des Waaren-Courses und des Arbeitslohns, den Zollregistern, Rechnungen über Consumtionsanlagen.

#### · \*) f. meine Polizen !, c.

#### 5, 13,

#### Siebente Regel.

Durch bas gange land gleiches Maaß und Sewicht ist eine nothige Erforderniß eines guten Steuerwesens in Rücksicht auf die Gewerbe.

#### 9. 14. Achte Regel.

Sie muß den Gewerben nicht tiftig werden und felbige nicht hindern. Sie wird dieses, wenn der robe Produktenpreiß badurch, so erhöhet wird, daß es einen nachtheiligen Einfluß in die Handelspetisse der Waaren und der Bedürsnisse hat.

## 314 V. Abth. I. Abschn. Rap. II.

Aber wie erfahrt man, ob bie Steuern ben Gewers ben laftig werben? Erft aus bem Ginken ber letteen? Diefe Art ift traurig. In ben porigen 55. find einige Regelu biem.

> 5. 15. Reunte Regel

Sie muffen nicht Nahrlofigkeit bewirken, indem fie den Gewinn von den Capitalen und aus den Gewerben so erschöpfen, daß sie auch selbst in den Bedurfnissen, die nach Maasgabe der Cultur des Staats zu betrachsen find, zu viele auch nachtheitige Einschränkungen nothwendig machen.

g. 16. Bebute Regel

Die Steuern durfen nicht ben Preis ber liegens ben Grunde herabsehen; sie thun dieses, wenn sie den Ertrag derselben zu sehr erschöpfen; da die Nuhungen ber Grundstude boch einen wichtigen Einfluß in die Bestimmung ihres Werthes haben.

Der fleigende Werth ber Gutherpreife ift anch eines pon ben Rennzeichen bes Wohlftands. Thermometers der Lander. Aber er tann auch zuweilen taufchen, wenn ben finfender ober schwacher Industrie, und ben finfendem handel und Mangel bes Credits, ober ben einer ploglich angehauften Geldemenge, die Gelber um fie nur anzulegen und niche gang mußig zu laffen, auf Grundflucke angelegt werden, wo alsbann durch Concurrenz der Räufer ein Gerigen bes Werthes veraulast wird.

5. 17. Eilfte Regel.

Man verfitte, bag burch Steuern nicht Auswamberungen beganftiget ober gar veranlaffet werben; und elen Allgem, Megeln in Unfehung ber Steuern. 315

eben so sehr, haß sie die Sumanderungen hin-

g. 13.

Bmdifte Regel,

Man wende in der Art der Erhebung die nothige Rlugheit an; diese sindet statt in Ansehung der Zeit der Erhebung, der Bertheilung des Ganzen, und in Ansehung der Geldsorten.

**§. 1**9.

Drepjebnte Regel,

Bu bem Behuf legt man die Realsteuern am bequemsten auf die Zeis der meisten Rugungen der janderepen.

Erläuterungen bieju in Anfebung ber Mecker, Gape ten ie. Steuern in ben Borleftungen.

∮. 20.

Biergebnte Regel

Die Gewerbe und Personensteuern werben am bequemften mit um die Zeiten der Meffen bes tambes und der wichtigen Jahrmartte erlegt.

S, 21.

Bunftebnte Regel.

Man vertheile Steuern, welche bie niedern und demern Stande ihrer Natur nach mit betreffen muffen, auf kleine Termine.

g. 21,

Sechsebnte Rogel.

Bedärsniffe ber Pracht und bes kurus muffen verhältnismäßig höher als Bedürfniffe ber Nothauft und

per

"ber nothigsten lebensbequemlichtelt angefest senn.; bie nothigsten Lebensbedurfnisse am wenigsten.

S. 23. Siebengehnte Regel.

Man muß sig, so viel es möglich, so einrichten, baß wenig Reste möglich werden, und die Schärfe ben Erhebung der Steuer zur Verfallzeit ist weniger nachtheilig als die Schärfe ben späten und ausgesummten Restbentrelbungen.

S. 24. Achtzehnte Regel,

Sute Steueranlagen muffen bie Bevölkerung nicht hindern, sondern so viel es möglich ist, dieselbe befordern.

S. 25.

Sie schaben ber Bevollerung, wenn sie burch Ungleichheiten gewisse Stanbe ober Staatsglieber zu sehr entkräften, bie Shen hindern, sich mit vermehrter Kinderzahl zu sehr und zu nachtheilig, b. h. in Bergleich mit dem Verdienst, erhöhen.

#### §. 26,

Steuern, welche die Bevolkerung befordern, sind schwer zu finden, man mußte die Auflagen auf dem Hagestolz, woben man doch auch wegen der Fremden und der Auswanderungen behatsam gehen muß, hieher rechnen. Sonst könnte man hieher auch noch rechnen Steuerminderung mit sortschreitender Kinderverzuschrung.

## Allgem. Regeln in Anschung ber Stellern. 317

## S. 27. Reunzehnte Regel.

Steuern durfen dem Handel nicht nachtheilig wers den; dieses werden sie, wenn sie ihn passiv machen, das Ausschluße und Sperrungsstehem auf eine unktügliche Art begünstigen, den Schleichhandel befördern, Res pressalien veranlassen, und fremde, wahre, uns zu ers zeugen unmögliche Bedürsnisse zu sehr vertheuern.

## , 9. 28.

### Zwanzigste Regel.

Die Erhebung muß leicht und ohne gu großen Ros ftenaufwand fur Anstalten und Personale geschehen.

Wher fagt man, bas Perfonale verzehrt boch bas Gelb alle wieder im Lande? Ueberhaupt nugen zu biel zehrende Glieder in einem Staate nicht, som bern mehr die arbeitenden; und sodann werden der Finenzenfe zur Disposition zu viel Gelber, und auch für den Gelbumlauf in dem Nahrungestande zu lange entzogen.

#### \$ 29.

### Ein und zwanzigfte Megel.

Es muß ben ben Steuern ein getiaues Berhalts als bes Contributionssuses mit den relativen Geld-und Baarenpreisen beobachtet werden, und so viel mögalch immer senn und verbleiben; ben einer Abgabe also, welche sich nicht nach den relativen Beld und Baapreisen, soudern nach dem nummerairen Münzsuse picktet, hängt es blos vom Zusall ab, ob die Contribuenten, oder die öffentlichen Cassen einbüssen,

# . 30. 30. - 3wen und zwanzigste Regel.

Gute Steuern muffen ben Fleis des Bürgers nicht unterdrücken, sondern vielmehr befördern; jede Abgabe, welche den Absah der erzeugten rohen oder fünstlichen Produkte erschwert, thut dieses. Man muß diejenigen befördern, die in Bergleich mit andern ihn am wenigken hindern. Eine vernünftig angelegte Steuer, wenn sie auch etwas hoch, dur aber nicht niederdrückend ist, kann, wenn Bater landsliebe, edler Nationalstolz und sonstige richtige und anziehende burgerliche Vortheile in dem Staate stutze ten, die Industrie selbst erhöhen und mehren.

# 5. 31. Drep und zwanzigfte Regel.

Gute Stevern muffen auf sichernt hauerhaften Brunde ruben; oder will der Finanzier zeitige Umftande be benugen, so muß er im voraus in seinem Plane auf den Erfaß mit rochnen, wenn diese zeitigen Jonds versiegen.

## S. 32.

### Wier und zwanzigfte Regel.

Vortheilhaft ift es, wenn eine Ethebung die Fremden unbemerkt mit trift, und ohne daß es ihnen lästig wird.

#### Ş. 33. Hünf und zwanzigste Regel.

Gut ist es, wonn man die Steuern erheben kunk ben folchen Fallen, wo die Unterthanen gufälligen und unerwarteten Bewinn haben.

Dieber geberen & E. Erbichafte. Lotterlefteneen.

9.34

## Allgem. Regeln in Anfebung ber Stenern. 319

\$. 34.

#### Geche und zwanzigfte Regel.

Man muß nicht durch zu hohe und viele Steuern veranlassen, daß andere Finanzquellen daben versiegen ober zurückgesett werden, sonderlich wenn diese weit klüglichere Erhebungen sind, und mehrere gute Eigenschaften haben, als die Austage, welche diesen nachetheiligen Einfluß hat.

#### 5. 35.

## Steben und zwanzigfte Regel.

Man vermeide die zu große Menge Kassen, sons beelich auch ben ben untern, benn es erschwert das Rechnungswesen, mehret das Personale und die Mala versationen und Unterschleife.

## **§.** 36. ,

## Acht und zwanzigfte Regel.

Man vermeide bas lange liegen in ben Caffen, benn es entzieht dem Finanzwesen und dem Fürsten den Gebrauch ber Gelder zu lange, halt sie zu lange aus bem Umlaufe zuruck, und giebt auch mehr Anlaß zu hausigern Unterschleifen.

## §. 37.

### Reun und zwanzigfte Regel.

Man hate fich vor verhaften Namen der Steuern, wer den Anlagen auf die nöchigsten und unschuldigften Wergnugen des lebens für die niedern Stände.

## 320 V. Abth. I. Abschn. Kap. II.

## 9. 38. Drepfigste Regel.

Ben jebem Gewinn, ben ber Burger unter bem Schufe bes Staats zieht, kann ber Staat Anlagen eitheben, es mogen verschiebene, sber bie namlichen Gegenstände seyn.

# 5. 39. Ein und brepfigfte Regel.

Eine Sigenschaft von guten Abgaben ift auch, baß fie nicht zu viel Veränderungen unterworfen ist, sondern sich ohne Nachtheil des Finanzwesens, so viel möglich, gleich bleibe, ober sich selbst nach veränderten Umftabe ben regulire.

# f. 40. 3wei und brenfigste Regel.

Steuern muffen nicht in ungleichem Berhaltnis bie einzelnen Stanbe im Staate treffen, und nicht zu viel Steuerbefrepungen eintreten.

## ·· Š. 41.

## Drep und brepfigfte Regel.

Man sichere die Steuererhebungen für Unterschleis fen durch verhältnismasige Caution in daaren deponies ten Gelbern oder Grundstücken, durch eine gute Sins ticktung und Verbindung des Rechnungswesens, durch fleisige Revisionen und scharfe Subordination.

## Allgem. Regeln in Anfthung ber Stenern, 321

\$. 43.

Bier und brenfigfte Regel.

Mertheiner aber muß man ben Bestimmung bes Wertheile Steuer sider Steuer sich nicht durch kleine Partheile ober auch durch jede kleine Unbequemlichkeit tauschen lassen, sondern sie unter allen den Verhältnissen, umter welchen sie dottommen können; betrachten, und bann ihren Werth oder Unwerth barnach bestimmen und abwägen.

## II. Abschnitt.

Won den verschiedenen Stenerarten unter ihren Hauptelasfen und Prufung derselben nach obigen Regeln.

## Kap. I.

Von den Personalskeuern.

## Inhalt,

5. 1. Claffen ber Steuter. 5. 2. Perfonalabgabe. Prufung berfelben. 5. 4. Die Bebolterung tann baben leiben. 5. 5. Forbern viel Bebiente. 5. 6. Ruben meift nicht auf festen Grunden. 5.7. 8. Bortheile. Bergleichung ber Bortheife und Rachtbeile. Ropfftenern. 5. 11. Rang und Burbenftener. Dienstbotenfleuer. 5. 13. Dienst und Frohnengelber. 5. 14. Schutgelber. 5. 15. Confumtionsfleuern. 5. 16. Bon wem fie ju erbeben. 9. 17. Confumtionsaccis. C. 18. Streitigfelt barüber. 5. 19. Brunde für bicfel-§. 20. Gie trifft nach Berhaltnis, §. 21. Degeln ben berfeiben. 5. a2. Erfte Regel. 5. 23. 3werte Regel. 5. 24. Dritte Regel. 5. 25. Bierte Regel. 5. 27. Sechfte Regel. S. 26. Fünfte Regel. Ciebente Regel. 5. 29. Achte Regel. s. go. Reunte 5. 31. Behnte Regel. 32. Ellfte Regel. 6. 33. 5. 34. Dremebnte Regel. 3melfte Regel. 9. 96. Funfgebnte Regel 5. 36. Bungernte Regel. Bierzehnte Regel. **§**. 37. Sechzehnte Regel. 5. 40. Meunschnte Regel. Achtichner Regel.

## Elaffen ber Stenern.

ie verschiebenen besondern Steuerarten lassen sich unter bren Sauptclassen bringen: Personalabgaben, Gewerb : und baare Verniogensteuern und Realabgaben.

Man konnte zwar die Gewerbsteuern zur Noth auch init unter die Personalubgaben ziehen, allein theile ihre Bicheigsteit und wiele eigene ben ihnen zu berbachtende und von den Personalabgaben verschiedene Berhaltkiffe laffen sie bester besondelt.

Uebrigens bemerke ich bier ein fir allemal, baß ich bie: nahern Bestimmungen bes Werths und Univerths von jeber speziellen Steuer unter biefent bren haupttlaffen fur bas besondere Lehrbuch ber eigentlichen Staatewirthschaft vorbehalte, wo ich den Werth und Unwerth jeder einzelen specielle Steuer nach ihrem politischen Berhältnis juni Wolle stand, Reichthum und Flor der Sewerbe zu bestimmen suchen werde.

## 9. 2. Derfonalabanben.

Unter ben Personalabgaben begreife ich theils bie eigentliche Personensteuern, theils die Consumitions und Rang und Wurdensteuern.

#### y 3. Diffing

Ben ben Personalanlagen sehlen viele von ben vorigen Eigenschaften, doch immer ben ber einen mehr als ben ben andern. Aucherst schwer ist hier, eine mes E 2 sentliche Gleichheit unter ben Staatsburgern zu beobachten, ba biefes nur mit Rudficht auf nähere Renntnis bes baaren Bermögens geschehen könnte, und diese ben unsern Versassungen wieder sehr schwer zu erlangen ist.

> 9. 4. Die Bevollerung fann baben leiben.

Ben manchen Perfonolanlagen laibet die Berditorung fonderlich, wenn fie fich mie ber Berheprathung ober Linderzuhl sehr mehren.

> h. f. Fordern viel Bebiente.

Die Erhebung berfelben forbert meift viele Staatsbebienten; auch tann fie mit ben relativen Geb-und Baarenpreife nicht leicht, ober oft niemals in ein genaues Verhältnis gesetht werben.

> S. 6. Ruben meift nicht auf festen Granben.

Sie ruben nicht allzeit auf genugsam festen Grunben, einige treffen die Fromden wenig oder gar nicht.

> y 7. Bortheile

Perfönliche Auflagen, welche mehr Kopffleuern als Vermögensteuern sind, haben den Vortheil, daß sie nicht leicht den Fleis des Burgers unterbrucken, weil sie nicht unmittelbar an seinem Vermögen und Geldwerdienst vergreisen; aber sie mussen auch sodann einentliche biose einfache Personalsteuern son.

9. 8.

§. 8.

Sie sind der Handlung weniger nachtheilig, als Produktions ober Grundaustagen und als Consumsionsaustagen, treffen auch im Grunde nur die Person welche sie tressen sollen.

9. 9.

Bergleichung ber Bortheile und Rachtheile.

Bergleicht man nun die Bortheile mit den Nachs speilen, so erhellet, daß man sie als eine ordentliche Anlage, zu Universalanlagen nicht wohl machen kann, sons dern sich ihrer theils als einer außerordentlichen oder vorzäuglich als einer Hulfsanlage bediene, um Personen und Gegenstände, welche man sonst nicht wohl anders besteuzen kann, zur Mitleidenheit zu ziehen; hier zeigen sich die Consumtionsabgaben als sehr vorzüglich.

## J. 10. Kopfkeuer.

Unter die eigentlichen Personensteuern gehört zuerst die Kopfsteuer, die auch in einigen ländern mit den wenigern gehäßigen Namen der Personensteuer belegt st. Sie werden im strengen Verstande blos von dem Kopfe oder der Person, mit alleinigem Unterschied des Alters, oder auch des Standes erhoben; wiewohl ste im lehtern Fall an die Rang- und Würdensteuer grenzt. Als ordentliche und gewöhnliche Steuer verdient ste keine Empsehlung, zumal da sie der Bevölkerung leicht nachtheitig werden kann.

# J. 16. Kangani Mictaflus.

Rang and Bürbenstenen sind ebenfalls Portundsstenen. Nur dam find sie zu empfesten als ardent siche Untigen, wenn man die Sierkort der Bürger in Unichung ber blosen Litel und erkansten Würden, und zwer mit hohem Ansah dadurch benuse, oder sie von blosen Hofen Instituten und Hostiensten erhoben werden; kann aber auf keinen Zell empfohien werden, wenn dersenige, welcher in einem wirklichen Ame mit Indeit für den Staat wunnittelber angestellt ist, und von dem Staate durch Behalt dafür beiohnt wird, oder wenn die blose Wärde eine Belofunng seiner Arbeit ist, selbige mit hohem Ansah erlegen soll; wer mit genfere Mäßigung und in ausserstentlichen Fällen wärde sie hier zuläsig senn.

#### 5. 12. Dienfibetenstener.

Dienstbotensteuern gehören auch unter die persepellen Steuern; tressen sie blos dieseingen, welche zum ture und Bequemlichteit dienen, so ist sie eine zwelfmäßige Steuer, allein wird sie von benen, die zu Gewerb und Industriearbeiten gehalten werden, erhoben, so hat sie Einstuß in das Arbeitslohn und die Preise.

## S. 13. Dienft der Frohngelber.

Auch gehören die Dienstigelber, Frohnengelber und embere fich bios auf personliche Verhaltniffe grundende Auflagen hierher.

#### §. 24./ Sobusgelber.

Die Schußgelber, ber Korn und Salz-ligent dor jeben, der zu gewissen Jahren gediehen ist, und ein bestimmtes Quantum auf sich verrechnen lassen und erslegen muß; Bürgergelber und mehrere Arten, wo blos personliche Verhältnisse eintreten.

# S. 15. Confumtionsfleuern.

Bu den Personalsteuern rechne ich nun auch mit die Consumtionssteuern. Man verstehet unter Consumtionsanlagen solche, welche von den Natur oder Kunstprodukten, ben dem Berbrauch von dem Berbraucher oder auch von dem Berkaufer erlegt werden.

# §. 16.

Van wem fie ju erheben.

Die beschwerlichere Erhebung ift die von dem Vers braucher, dahingegen sie um vieles erleichtert ist, wenn die Verkäufer oder handelnde sie erlegt; nur daß biese lette Erhebungsart nicht ben allen einheimischen Prasdukten so leicht möglich ist.

## §. 17. Consumtionsaccife.

Bu ben Consumtionsabgaben rechne ich bie Consumtionsaccis in Stadten und auf den Dorfern, Die Fleisch und Tranksteuern, Wein, Branteweinsteuer.

Unter verfchiebenen Berbaltniffen fann bie lehtete auch ju ben Gemerbiteuern gezogen werben; allein in fo fern fie bon bem eigentlichen Confumenten erlegt werv ben, gehoren fie hierher.

In Sachsen bat man außer ber Dorfconfumtionsaccife, auch eine kandaccife, die aber zu ben Gewerbsteuern meht gehört und nicht aus Namensähnlichkeit mit der Dorfconfumtionsaccife verwechfelt werden barf.

Die Accife beift auch juweilen Ligent; biefe Benem nung fommt sonderlich aus den Nieberlanden, und ift auch häufig in Niedersachsen.

Bon bem Accismefen &

Die Solbgrube ber Accife von Tengel, 1686 und 1719.

Prufung der Aceife, 1687.

Rlagen über bie Accife, 1710.

Fremuthige Gehanten über die Rlagen über die 96cife, 1718.

C. V. S. G. Richts beffers und bofferes als die Acecife. Augh. 1717.

Machrichten von Schriften bie bas Accismefen betrefe fen, in ben Leipz, Samml. B. 8. G. 710.

Betrachtungen über bie Accife, nebft ausführlichen Borichlagen einer neuen, anftatt berfelben einzuführenben Gewerbsteuer. In Jufti neuen Babrbeiten, i &. 6. 627.

Arunitz, Def. Encyclopabie u. d. w. Accif.

Bergius neues Polizen und Cameralmagazin B. I. u. d. w. Accife.

Streblins Reglworterbuch. 1. 3.

Much Seenart in ben Grundfagen ber Staatswirth. fchaft. I G. 381.

§. 18.

Streitigfeiten barüber.

Ueber ben Werth der Accife als eine Consumtionsebgabe, haben sich sonderlich von der tich und von In-

fti gestritten; neuerlich ist ein vorzüglicher Gegner berfelben, so wie von allen Consumptionsabgaben der Herr R. N. Schlettwein

In feiner wichtigsten Angelegenheit für bae Dubib

Die wechfelfeifigen Streibauffate und Grunde findet man in von ber Lith neuen Abb, von den Stauernag. S. 3-6. u. f. und in von Juffi ausführlichen Abehanblung von Stepten und Abgaben, S. 94. u. f.

# §. 19. Grunde für Diefelben.

Brunde ber Theorie und ber Erfahrung streiten für eine klügliche und sweckmaßige angelegte Confume tionsaccife.

Aus der Erfahrung bemeift es bas Bepfpiel Churfurft Friedrich Wilhelm von Brandenburg; und bas von Sachfen, daß fich die Croot Torgan, Ofchap, Meifen, Wurgen, Eilenburg, Grafenhann und mehrere felbige wegen perfchiedener Steuervortheile ausbaten.

Rurje Geschichte ber Abgaben, besonders der Conec sumtions und handelsabgaben. S. 64 und 65.

und Puffendorf rerum Brandenb, lib, 19. §. 195.

# 5. 20. Sie trifft nach Berhaltnis.

Sie trifft, wenn sie klüglich angelegt ist, ben Urmen und Reichen nach Masgabe seiner Consumtion, und also verhältnismäßig, sie trifft viele Gegenstände, die sonst nicht wohl besteuert werden können, und es entstehen nicht leicht ober gar keine Reste,

£5

# V. Abth. II. Abschn. Rap. I.

330

#### §. 21.

#### Regeln bep ber Confumtionsaccife,

Ben einer tluglichen Anlage ber Consumtionsaeeise ift zu beobachten, baß sie nur in Lanbern Bortheile bringt, wo ein merklicher Sanbel ist, und baß man von Seiten ber Regierung bie im Lanbe gewonnenen ober burch ben Hanbel eingebrachten und umlaufenben Probutte und Baaren gehörig tenne.

### S. 22, Erfte Regel,

Daß sie ben Handel nicht hindere ober ihm Eintrag thue, sondern ihn vielmehr leiten helsen muffe, und zu diesem Entzwest eingerichtet werde.

### §. 23. Zweite Regel.

Die Accissage muffen nach Maasgabe ber hanbelsperanderung und Zeitumstande gehörig geandert werben.

### g. 24. Dritte Regel.

Sie muffen so eingerichtet senn, daß sie nicht ben Schleichhandel befordern. Zu hohe untluglich angelegte Imposten befordern ihn meistens fehr.

# J. 25. Bierte Regel.

Diesenigen auswärtigen Produkte, welche man nicht im kande erzielen, oder ihm nicht die erste Bereitung tung geben kann, die aber boch für bie einhelmische Industrie wichtig senn, mussen gering veraccifiret werden,

g. 26,

## Fünfte Regel,

Bebarfniffe, welche für Arme und Reiche gleich nothig find, muffen mäßig angeset werben, und bie polifigften Lebensbedurfniffe fehr gering.

#### §. 27. Sechste Regel.

Waaren, welche in ber ersten Sand verbrauche werben, burfen nicht fo boch angesetzt senn, well hier ber Gewinn nicht so groß ist, als bey ben weiter ums gehenden.

5. 48. Siebente Regel

Auslandische Baaren bes lurus werden hoch ans geset, wenn nicht bie Sandelspolitit bier Ginschräng fungen lehrt.

Dergl. f. im Rap. von Bollregel,

§. 29.

Mote Regel.

Einheimische Waaren bes lurus muffen ben ber Consumtion Mäßigung in Abgaben genießen, aber immer hoher fleben als nothige Bedurfniffe.

§. 30,

Meunte Regel.

Strenge in Kleinigfeiten macht bergleichen Anlagen verhaßt, und schadet weit mehr als sie zu nußen scheint, ftheint, fie schabet zum Theilt mit bem iffentlithen Eredit.

> g. 31. Zehnte Regel

Man vermeide ein zu starkes Personale, benn es vermindert die Nevenuen sehr, vermehrt die Defraudazion; durch Verminderung derer, die Jurisdiktion haben, und durch Fixirung kann hier viel geschehen.

Das Personale besteht meift in Rathen, Ober und Accistommisairen, Juspettoren, Einnehmern, Bistatoren, Thorschreibern.

S. 32. Eilfte Regel.

Man sorge für die Sicherheit der Gelber burch gehörige Caution in baarem Gelde oder liegenden Grunben, wie auch für Besoldungen, welche den Bedurfniffen der Zeit und Sitten angemeffen sind und durch schnelle Einsendung.

> S. 33. Zweifte Regel.

Es ist rathsam die Acciseinnahme in die Thore zu perlegen, oder wo dieses nicht gut aussührbar, doch eine Anstalt in den Thoren, mit der in der Stadt anges legten Expedition zu verdinden durch Zettel, welche in Thoren ertheilt werden über die angegebenen accissbaren Sachen, welche, wenn es möglich ist, in den Thoren versiegelt, und auf der Einnahme geösnet und vergeben werden. Im Fall dieses nicht möglich ist, kann Geldbeposition im Thore eintreten, so hoch als der Accissbetrag ist; oder man kann auch die volle Accise gleich in Tho-

Thore acheben laffen und fich mit ber Bescheinigung barüber ben ber Erpedition legitimiren.

**§**. 34.

Drepjebute Regel

Man laffe bie Gelber nicht fo lange in ber Caffe liegen und vermeibe bie trieftrern mittlern Caffen.

\$. 35

Bierjebnte Regel

Mail verpachte die Accife nicht, benn biefes, freetet gegen gute Finangerutibfage und gegen die Policep
mid Policit.

§. 36,

Bunftebnte Regel

Mail minbere so viel möglich die Eremtionen und "Befreyungen, außer wo schwache Salarien bergleichen Minberung als einige Unterstüßung nöchig machen.

**§**: 37∙

Großebnte Regel

Man fey wachsam auf die Inspektoren ben Bestrafung, erlaube ihnen nur geringe Bergehungen ohne worgehende Berichtserstattung zu bestrafen; aber halte sie an, alle Bierteijahr sodann die Protokolle darüber einzusenden.

§. 38.

Siebzehnte Regel

Die Grundverfassung muß durch Accisordnungen, wie die Sage durch Larife gehörig bekannt fepn; bie bie Abanberungen muffen ebenfalls burch öffentlich bekanntgemachte Manbate zu gemeinet Remitnis komm men, welche an ben Einnahmen angeschlagen sind.

## f. 39. Adizehnte Regek

Ueber bie Erhebungen muffen gehötige Rechitikgen nach den Tarif, und um Einheit zu bewirken, nach
gedruckten Formularen geführt, täglich und monathich,
auch jährlich geschlossen, auch Monaisertrakte geführt
inib eingesendet werden. Ber den Revisionen werden
felbige untersucht, mit dem Caffenbestund und den Quittungs- oder Accisbuchern der Accisanten verglichen;
am Ende des Jahres von der höchsten Behörde defektirer, und sodann justificirer, auch durch gehörige Caussionen die Caffen sicher gestellt.

Die sächliche Berfassung ist sonderlich nach ihrer Bereinigung mit bem geheimen Finanzestegio seit den Jahren 1773 1778. und 1782 vorzüglich. In ihrer nahern Einsicht f.

Die Beneraksnsumtions-Accidardnung bon 1707.

Den General . Confumtions . Accistarif bon 1754.

Plan bes General : Acciscollegiums ben Schrebern in ben Bujover Samml. 4 B. 95 u. f.

Mandat ble Errichtung des geheimen Finanzollegit betreffend. 1782:

Die Brandenburgifche f. in Bergius neuen Polizedund Cameralmagagin : B. G. u. d. A. Accife, Ac. g. 40.

Reunzehnte Regel.

Ben wichtigen Expeditionen fit es nothig, die Confunction unter gemisse hauptklassen zu bringen, und für jede Hauptklasse einen Einnehmet, auch wohl Controleteur und Cassirer zu bestellen. Die beiden erstern lies fern sodam täglich am Schlusse die Gelder ab an den Cassirer, und haben wenigstens die Einnehmer mit dem Cassirer getheilte Schlissel.

# Rap. 11.

# Bermögenstenern:

# Inball.

5, 1. Gewerbsteuern: 5. 2. Bas barunter gehört. 5. 3. Rabrungsgelber. 5. 4. Profung. 5. 5. Bermögenbsteuer. 5. 6. Regien bagu. 5. 7. Mittel pur Kennens bes baaren Bermögens: 5. 8. in den allen Staaten. in den neuen Zeiten. 5. 10. Grundführ für die Gewerbsteuern. 5. 11. Erfte befondere Regel. 5. 12. Iwepte besondere Regel. 5. 13. Dritte bestündere Ragel. 5. 14. Bierte besondere Regel.

# Ši Ii

### Bon Sewerbffenern.

Is die zwente hauptklaffe führe ich auf, die Sewerdund baare Vermögenssteuer, bende stehen in seige genauer Verbindung mit einander, und sind von den andern benden Steuerelassen sehr verschieden.

Ein großer Feind berfelben ift herr Regierung Graff
Schlettwein.

#### 6. 2.

## Bas barunter gehöret.

Linter biefe Claffe gehoren als baare Vermogensfieuern, Die Capitaliensteuern, Der Stempelimpoft, Die Belb-

# Gemerb- und baaren Wermigensflegern. 33?

Geldcontraktsteuern, die unmittelbaren furussteuern, Devenüensteuern, Befoldungs. Sportelsteuern, Aufstionssteuern, Erbschaftssteuern.

#### 5. 3. Nahrungszelber.

Unter die Gewerb oder Industriesteuern gehören die Nahrungsgelder, die sogenannten Quatembersteuern, in Sachsen die Wiehsteuern und sonstigen Abgaben von den sogenannten Moventien, und in Frankreich der bestannte Dixieme de l'Industrie, die Land und Handslungsaccise, die Wiehsteuern, die in Frankreich unter den Namen les Droits du Domaine, von den Ardmern zu Parls Barroge et Poids-lo Roi de Paris, von Maas und Gewicht, der Stempelgelder für die Waaren und mehrere andere.

# prüfung.

Prüfet man biese nuch jenen allgemeinen Regelt, so ist theils zu Bestimmung ihres Werthes ober Uns werthes im allgemeinen, theils zu einigen nabern Resgeln solgendes zu bemerken.

# Baare Bermogensffeuet.

Da bie Vermögenssteuern von dem Gewinn, ber von dem baaren Vermögen absließt, erhoben werben, fo muffen sie sich hauptsächlich nach den Zinnssühen und ber Benuhung bes baaren Vermögens im Umlaufe richten, und von diesen keinen zu großen Antheil wegnehmen, damit sie nicht brudend werden.

# 338 V. 286th. II. 288fchnitt. Rap. II. Won ben.

# Kegel baju

Dieses Berhältnis kann man finden burch die Bergleichung ber Zinfen bes baseen Bermögens mit dem Auswand für die Bedürsnisse nach Maasgabe ber Zeisen und Sitten.

Dittel jur Renntnif bes baaren Berniogens.

Um die baaren Geld. Vermögensmassen kennen gi bernen, hat man theils beschworne Angaben, und in Brankreich hat man häusig durch unleidliche Ktankungen und willführliche Schäßungen solche zu etheben gesucht. Allein der gesurchtete Misbrauch der Vermögensangabe in den monarchischen Versassungen veranlaßt entweder Ungewißheit und Menneide, oder die eigenmächtige Schäßung macht sie drückend.

# g. g. In den alten Staaten.

Ben den Alten, wo nieht Patriotismus als ben den Neuern herrschte, und wo die republikanische Residerungsform es mehr verstättete, wußte man durch den Antheil, den man jeden nach Maasgade seines Bermögens an der Concurrenz den öffentlichen und Staatsageschäften Theil nehmen ließ, den Staatsdürger uns demerkt politisch zu nöthigen, die Wahrheit ihres das zem Vermögens richtig anzugeden.

Dieber gehört die Materie bom Cenfus bee Altent.

# Gemerh und baaren Bermogenoffenern. 339

# Š. 9.

## In neuern Belten.

In neuern Zeiten wurde sich wohl nicht leicht diese Kenntnissauf unschalblichere andere Art als so erteichen lassen, das man durch Rangelassen nach Maasgake des Bermögens, durch die diesen angemessene Kleisdungsordnungen ober andere similiche Zeichen den Spezenzeiz der Zurger zur wahreit Angabe des baaren Verzmögens einlichele; so lange dieses nicht aussubedar ist, inus man durch die gebichtliche Bollziehung aller eigente lichen Geldcontrakte und Datlehne, und auf abnliche Arten solches zu erforschen siechen.

# \$. 10.

# Brunbfage für bie Gewerbftenern.

Bas die Gewerbsteuern betrifft, so milfen ben bissen sowohl jene allgemeine, oben angegebene Grundsage beobachtet werden, als auch die aus ihrer Natur und Besen besonders fließenden. Borguglich hat mati auf folgende Umstände Rucksicht ju nehmen.

# S: 11: Erfte befondere Rigel.

Sie muffen ben Gewinn bei ben Gewerben hicht fo fehr verringern, sonst bruden sie bie Gewerbe, bringen sie herab, ober veranlassen sehr erhohete Preise ber Runft und Gewerbprobutte, welches nachtheiligen Einfluß in ben Sandel hat.

# 340 V. Abth. 'IL Abfthn. Rap. II. Bon ben

## 5. 12. Zweite Regel

Man mirst verzäglich darauf feben, daß sie mit ben relativen Geld- und Waarenpreisen in einem schicklichen und genauen Verhältniß stehen.

## S. 13. Dritte Regel.

Gewerbe, welche für nothige Bedürsnisse arbeiten, mussen teine hohen Gewerbsteuern geben; eben so mussen biejenigen, welche einheimische Produtte verarbeiten, mäßiger angesest werden, als die, welche ausländische entbehrliche ober für den Lurus gehörende Dinge verarbeiten. Es ware denn, daß wegen des auswarzigen Handels mit den verarbeiteten Waaren die Klugsheit ein anderes fordert.

#### 5. 14. Bierte Regel

Hoher find die Gewerbe anzusesen, welche für ben turus arbeiten, jedoch mit Unterscheidung berer, welche einheimische turusprodukte und auswärtige verarbeiten.

Mugerbem muffen auch bie oben bemertten allgemeinen Regeln für alle Steuern mit angewendet werben.

# Rap. III.

# Won den Realabgaben von unbeweglichen liegenden Grunden.

# Inhalt.

5. 1. Begriff. §. 2. Gute Eigenschaften berfelben. §. 3Haben keinen unmittelbaren nachtheiligen Einfluß auf
bie Bevölkerung. §. 4. Machen keine so großen Erbebungkiosten. §. §. Haben gute Verhältnisse zu Gelbvoer Waaren Preisen. §. 6. Nachtheile berkelben.
§. 7. Sind immer eine Haupkquelle. §. 8. Haben sichern.
Grund. §. 9. Berschiedene Arten sie anzulegen. §. 10.
Grundwerth. §. 11. Nutungswerth. §. 12. Letzerer
ist veränderlich. §. 13. Der Mittelwerth aus Benden.
§. 14. Ausstährung des gemischten Systems. §. 15. 16.
Neckeranschlag. §. 17. Wiesen. §. 18. Gebände.
§. 19. Mittelwerth. §. 20. Prachtgebäude. §. 21. Eigentlich zu erhebende Symmen. §. 22. Varschiedenes
andere Raasstäbe. §. 23. Cataster.

# S. 1. Begriff.

Stratmiagen bezeichnen die Arten von Erhebungen, wolche von liegenden Gründen und beren Produktionen und Benuhung erlegt werden; sie werden daber auch häusig Produktione auch Territorialauflagen benennt.

Der Ausbruck Lerritorialauflagen ober Serritorialimpost ift in Deutschland nicht schicklich, wo die Ibee Serritorial eine bestimmte eigene Bedeutung hat.

# V. Abth. II. Abschn. Kap. III.

# g. 2.

#### Saben gute Gigenfchaften.

Ohne ein Physiotrat zu fenn, kann man ihnen viele gute und vorzügliche Eigenschaften zugestehn, wenn sie in einem gerechten und billigen Theile bes reinen Gewinns aus der Produktion bestehen.

### 9, 3,

Saben feinen unmittelbaren nachtheiligen Ginfluß auf b.e Bevollterung.

Sie haben keinen unmittelbaren nachtheiligen Einfuß auf die Bevölkerung, und erschweren sie wenigstens nicht so, wie die reinen Personal- und Consumtionsanlagen thun können, und ihre Vermehrung ist
mit der Vermehrung der Produkte glücklich verbuyben. Sie schaden auch dem Handel und burgerlichen
Bewerbe nicht unmittelbar.

## S. 4.

# Rachen feine fo großen Erhebungstoften.

Der Kostenauswand auf die Erhebung berselben ist ben weitem nicht so groß, wie ben der Personalconsumstion, Gewerds auch baaren Vermögenssteuern, sondern sie können wegen leichter Uebersiche den Sachen nicht wenigen Rossen und geringern Personale erhoben werden.

#### S. 5.

# Saben ein gutes Berhaltniß.

Endlich bleiben sie auch, ben Fall ber Uebertreisbung ausgenommen, mit den relativen Geld = und Waa-

# Realabgaben unbew.liegenber Brunde. 34

Baarenpreißen immer in einem gludlichen Berbalt-

§. 6.

Ein Rachtheil berfelben.

Ein einziger Umftand fritt ein, daß fie nicht una mittelbar die unangesessenen Burger, nicht unmitgelbar die Fremden besteuern, und badurch, wenn man das ganze Steuer und Finanzwesen auf sie allein mit Uebergehung aller andern Erhebung grunden wollte, eine merkliche und nachtheilige Ungleichheit in der Besteurung der Staatsburger eintreten muß.

§. 7.

Muffen immer eine Sauptquelle bleiben.

Immer aber muffen sie eine hauptquellefür bie Auflagen im Staate bleiben, weil sie auf sehr sichern Brunden ruhen, und so viele andere Wortheile haben.

, §. 8

Sie baben fichern Grund.

Ein großer Theil ihres Werthes wird auch noch burch die Erhebungsart bestimmt; von welchen viel abhängt in Ansehung der Gewißhelt und Zuverläßigkelt der Summen und der mehreren oder mindern Untersschleise.

§ . · 9.

Berfcbiebene Art fle angulegen.

Man legt bep ihrer Anlage entweber blos ben Grundwerth jum Grunde, ober die Nuhungen. Ich welrde eine Verbindung von bepben anrachen, und auf diese Verbindung das Realsteuerspstem bauen.

1 G. 1

# g. 10. Grundwerth,

Den Grundwerth eines Jmmobile nennt man die Summe des Aufwands für bessen Eristenz und die zweckmäßige nuchbare und brauchbare Beschaffenheit beseschen.

So hat ein Saus ohne Absicht auf Rugungen eines Grundwerth, ein nugbarer Acter ohne Absicht auf seine Produktion einen Grundwerth, benn es wird ein Aufwand an Wertzeug, Dungung, Arbeitslohn erfordert, einen Acter jum Ertrag fähig zu machen.

#### g. 11. Rugungswerts.

Der Rugungswerth grundet sich auf die Produktion der Preife und den Absat der Produkte.

# 5. 12. If veranderlich.

Es ergiebt sich von selbst, daß dieser nach Maasgabe der veränderlichen Produktion auch sehr veränders sich ist. Bauet man also die Realaustagen blos auf die Produktion, so beruhet dieselbe auf einem veränderlichen Grund.

Ein neuer Grund gegen die Physiofraten, welche blos auf die Produktion ihr Steuerschikem gründen, benn die Produktion bangt an sich baufig auch mit von der Fruehtbarkeit der Witterung ab; zudem auch fann ja ein Grundbesitzer inidiesem Jahr Rubsfamen, im folgenden Waizen, im dritten Korn, und im vierten Hafer ober auch Ries auf einem Acker bauen, wie verschieden muß hier der Erstag und auch derkreine Sewinn in den verschiedes nem

nen Sahren ausfallen ? wie berfchieben alfo auch ber Produftionfteuer . Ertrag? Alfo mird bie Droe buttionfteuer ber Phofiofraten, als ihre alleinige Steuer, einen ihrem Epfteme angemeffenen beftan. bigen Fruchtertrag ben bem gandwirth erfordern; benn obne biefes murbe fur fie eine unuberfehliche Schwierigfeit mehr entfteben, und ein neues Sinbernif für die Ausführbarteit berfelben werben.

### 6. 13.

#### Ein Mittelwerth aus benben.

Ben bem System aber, welches sich auf einen Misklwerth ber aus bem Grund und Produktionswerthe aufammen verbunden entsteht, grundet, fallen bie Schwierigkeiten und hinderniffe weg, welche jebem Spftem, einzeln genommen, entgegen fteben.

Der Grundwerth ift, wenn bas Guth in den Sanden eis nes guten Birthes ift, oft im Gangen genommen immer der namliche; benn will er es gehörig benngen, fo muß er auch ben gehörigen Aufwand auf Die Erhaltung in gutem Stande machen, und bies fes hat auch wieder Ginftug in den Nugungswerth; burch Berbindung bender erhalt man alfo ben eigentlichen mabren. Werth. ' Rur ift bier eine Uudnahme ben Prachtgebauden, welche aber bie "Regel nicht aufheben ober schwächen fann.

Auch findet biefes nicht Statt ben blogen Prache. Garten, wo ber Nugungemerth dem Grundwerthe nicht entspricht, uft gar nichts bentragt. Die obie ge Regel alfa gilt ben allen ben Grundftucken, ma ein gegen ben Grundwerth verhaltnifmagiger Dus

hungswerth eintritt-

#### S. 14.

Ausführung bes gemischten Softens.

Um ben Grund- und Ertrags- oder Musungewerth ben bem Steuerwesen zu verbinden, muß man bie tanberepen

# 346 V. Abth. II. Abschn. Kap. III.

perenen und liegenden Grunde nach Maasgabe ihrer physischen und vekonomischen Gute und ihres Ertrags in gewisse Classen bringen.

#### h. 15. Hecteranschlag.

Die Aecker lassen sich in Classen bringen; die erfte enthält die, welche das 8te bis rote Korn geben; die zwente die, welche das 5te bis 7te geben.

Ich bin zwar überzeugt, daß man sehr gut das 12tt, 15te, ja noch höhere Korn gewinnen kann, wenn man regelmäßig bey dem Feldban selber und bez ber Erndte verfährt, ben welcher letten nach Den fers Berechnungen, ingleichen des Professors Berchs in der Abhandlung der schwedischen Akademie IX. S. 12. dis zur völligen Reinigung des Roggens von 100 Kornern 39, und bey der Gerste von 100 Körnern 37 verlohren gehen. Aber ich habe dis jezt nach der gegenwärtigen Versafung vornehmlich elassissist, da sich bep besserer Verfissung die Elassen leicht andern lassen. Den Rarktwerth der Grundstücke mit einzumischen, sinde ich nicht rathsam.

### 6. 16.

Weil man ben dieser Classistation ben Grundwerth mit in Erwägung zieht, so ist diese Einrichtung, da doch immer die kandesart im Ganzen nicht so leiche sich andert, Sicherheit gegen Läuschungen und Betrug.

# Siesen und Sebaube.

Ben den übrigen Grundstücken, als z. E. Wiesen, wirden wenigstens zwen Classen erforderlich fenn, je nachbem sie ein aber zwenhauig sind.

g. 18.

# Realabgaben unbew. liegenber Grunde. 34

# S, 18, Gebaute

Ben ben Gebäuden nach dem Berth, welcher fich aus ber Bergleichung bes Grund und Rugunges werthes ergiebt.

# g. 19,

#### Mittelwerth,

Dugungswerth auf einen Mittelwerth fegen will, man beit bigen aus brep ober auch aus feche Jahren ziehen muffe.

## **§**, 20,

# Practgebaube.

Prachtgebaude find zwar immer als Gegenstände bes turns anzusehen, aber baben bennoch zu erwägen, baß baburch bas tand perschönert, die einheinnischen Materialien in Umtrieb und Preiß gebracht, und bie Künste genährt und befördert werden.

# §, 21.

#### Erbebungsfumme.

Die eigentiche Erhebungssumme bleibt etwas res satives; indessen kann man den vierten, auch wohl im hochsten Falle den dritten Theil des reinen Ertregs and nehmen; doch wird die lestere Summe nur in aussere ordentlichen Fällen Statt finden.

Die Mehnungen find hierinnen, wie es auch aus der Ratur ber Sache fließt, febr verschieden. Bon Sectendorf in ben Jufagen jum Deutschen Fürsten. Raat nim:nt 5.49. ein Procent an; herr hofr. Schletemein rechnet für alle Auflagen jusammen.

melde fich in seinem Territorialimpost vereinigen follen, zwen 3mangigtheile ber gangen Probuttion. Doung dimmit an eren Bebentbeile.

Mubere Magregeln.

Man hat zur Bestimmung eines Maasstabes bes Berthes verschiebene Wege eingeschlagen. haben nach Bflugen, andere nach ben Connen ober Maake ber Aussaat, anbere nach Gespannen ober 30chen angeschlagen. Allein biefe Arten find fainmelich zu ungewiß, unbestimmt und vielem Misbrauch unter worfen, und erreichen ben weitem nicht bie angegebene Methode.

# Bom Catafter.

Die Steuern werben, wenn man über ben Steuerfus einig ift, nach einem Cataftet erhoben. Man ver flebet unter bem Catafter ein Bergeichniß ber fleuerberen Grundftucke und ihrer Besiger mit Benfugung ber auf febes nach Maasgabe bes Steuerfußes tommenben Stenersummen, und ber Termine, in welchen felbige zu erlegen.

6. 24.

Die Cataster könnten brauchbarer werben, wenne man, anstatt bie Befiber ber Grundflude aufzuführen. lieber bie Grundflucke numerirte, und baben Mecker, Biefen und Bebaude separirte, so fiel bas Umschreiben ber Mamen ber Beliber meg.

Sauer de tabulis censualibus. Erf. 1692. Lynker de cataftris, ober Steueranschlagen. Erfunt

Struben de collectarum et aerariorum provincialium erigine,

Rap.

# Rap. IV.

# Von den aufferordentlichen Erhebungen.

# Inhate

5. 1. Begriff. 5. 2. Allerley Enfchrantungen. i holdingen ber gewöhnlichen. S. 4. Don gratuite. S. 5. , Milgemeine Bermogens - und Revenstenftener. 6. 6. Erhebung von Privilegirten. 5. 7. Aufferordentliche Contraftfleuern. 9. 8. Befoldungsfleuern. 5. 9. Memter-F: Berfauf. S. 10. : Deue Anitserrichtungen. S. 1 1. 2008 pem Minapesing, 5. 14. Poplergeld. 11: 5. 13. Afticy. 5. 14. Lotterien. 5. 15. Arten begfelben. 5. 16. Ere-5. 17 bis 21. Staatefchulben. 5. 22. ditanstalten. Runftliche Darlehn, S. 23. Leihbanten. 5. 24. Reno tenanftalten. 5.,25, Benutung folder Renten gur Schuldentilgung. \$. 26. Lontinen. \$,,27. Unnuitaten. , 5. 28. Bufammengefeste noch fünftlichere Sonbs. 5. 29. Discontoanstalten. S. 30. Borfchuffe auf Une weifungen. 5. 31. Allgemeine Berpachtungen. Berpfandungen bon Ginfunften. 5. 33. Rothrecht.

#### g. 1. Begriff.

pebungen, welche zu Bestreitung ber gewöhntle chen Staatsbedurfnisse, und was den ersparten Uebersschuß betrifft, zu einigem Staatsschaße oder Hulfsakasse hinlanglich sind; allein es giebt auch ausserventaliche Infalle, wo ausserventtiche Erhebungen erforadert werden.

# 14. V. Mich. II. Abichi. Kap. IV.

#### Si 2. Alterley Einfchrantungen.

Es gehören hieher Einschränkungen im höfftiget, imb ben bagu gehörigen Unftalten, Perfonen, Barben, Bergnugungen, ertheilteit Gnabengelbern, Uppernagen i. f. w.

9. 3. Grhöhung ber gewöhnlicheit.

Es gehören hieher zuvörderst die Erhöhungen bet gewöhnlichen ju gewissen Theilen, oder auch auf des Ganze. Es können hier die obigen Regeln benuft werden beb ber Auswahl der Steuern, welche man vor andern mit dem wenigstett Naththeilassur die Underthanen ethöhen kant.

Die sogenainten werbenbeit boef vielmehr probucitenden und verarbeitenden Glieder des Staats gewinnen in Kriegszeiten nicht selten beträchtliche Bortheile durch die bobern Setreidepreise und den erhöheten Atbeitelohn; alfo ift nicht sede Stenererhöhung deswegen auch hier gleich so febr nieders drückend.

# 9. 4 ... Don gratuite.

Kalitt glaube ich nothig zu haben, die sogenauntent Don gratults einzelner Steuerfrenen Personen ober einzelner Stände, ober ber ganzen Nation unter ben aufferordentlichen Erhebungen mit anzusühren.

S. 5.

Allgemeine Bermogens, und Rebentenfeuer.

Allgemeine Vermögens und Nevenüensteuer inach perhetgegangenen Angaben ober Schähung:
6. 6.

# Bon den amferordentlichen Erhebungen. 351

6. 6

Erhebung von privilegirten Perfonen.

Steueranlagen auf privilegirte ober befrehete Per-

S. 9.

Aufferbrbentliche Contrafifteuern.

Zufferordentliche Contrattfteneen, welche bie gestichtliche Sthliegung aller Contratte nothig machen.

Sefoldungsfieuerit.

Befoldungs und Penfionssteuern geboren ebens falls unter die aufferordentlichen Erhebungen.

# **5.** 9.

#### Memterverfauf.

Werkauf bet Aemter an die Meistbiethenden, ein Mittel, das ben bloßen Hofamtern unschädlich ist, aber in Einil- und Mittair - Aemtern ein höchstrauriges; benn außerdem, daß baben wichtige in dem Staate wirksame Aemter leiden, so suchen sich detgleichen Subjette auch ihre Kausgelder auf nachtheilige Art wieder zu schaffen, und Finanzwesen und Staat versallen das durch in Schulden.

## Š. 10.

#### Rent Memtererichtung.

Eben fo hat man Burben blos junt Finanzbes fuf erfunden, ein Mittel, beffen fich schon Constantin ber Große bediente.

Don.

Bon bem Frangofichen Chargenhandel f. Coldiers Briefmechfel von 1775. G. 40. Do bie Cammet für bie Memter angegeben find.

Bon ben nachtheiligen Folgen ber Frifteit ber Manter und Chrenftellen, f. banneberifches Ragning son 1759. 82. 9. und Argenson sur le gouvernement de France.

Mus bem Mantwelle.

Mungauswechslung und Uingrägung berfessen.

S. 11. Papiergelb.

Daviergelb in Umlauf ju fegen; allein bier mit ber Stagt Credit haben, bas Papier realifiren fonnen. auch ben aller Belegenheit burch Unnahme beffelben gunt Theil in ben Caffen ihm ben Um und Rudlauf era leichtern.

Bon ben verschiebenen Birfungen bes Papiergelbes in ben berfchiebenen Gituationen einer Racion, bie fid) beffen bebient, .f. beutsches genteinnübiges Magazin 1787. I Jahrgang I Bierteliabr . VII.

Mftien

Aftieneinrichtungen fegen ebenfalls Sof - und Staatscredit voraus, und wenigstens einigen Rior ber Gewerbzweige und gehörige Bahricheinlichkeit fibe bas Glud ber Unternehmungen.

Lotteriett.

Lotterien verwirft bie Polizen mit Recht, aber als Singnzoperation in aufferordentlichen Gallen verträgt fie

# Won den aufftrordinklichen Erhebungen. 253

fich febr wohl mit den Grundfahen einer guten Finanzwiffenschaft, benn die Erlegung gesthieht fremvillig ohne Zwang und Druck von Seiten der Regierung

Ber biefes verfennen will, verwechfeit Polizopgrund. fage, über bie Loiterien mit Finanggrundfagen jur aufferordenklichen Fall.

f. Putter über bie Rechtmiffigfeit ber Cofterfen. Bif.

Die schlechten Folgen ber Bablenlotterien, ein Berfuch gegen Piliter. Colu 1780.

G. 15.

Man thetit fie ein in Classen ober hollandliche son terlen, und in Zahlen ober Genuesische keiterfent bie lestern sind, außer im alleraußersten Jalle, verlicherflich.

Eine Berechnung bes ungeheuern Rabats, ben bie Lotto Entreprenneure fichen, f. im beutichen Bufchauer B. g. heft & G. 197.

Ereditanftalten.

Auch geschen hieher verschiedene Creditanstalten. Dieses kann geschiehn, wurm der Staat durch den geschiehn, wurm der Staat durch den geschichen Weg von Darlehn Capitalien aufnimmt und also Staatsschulden maidt. Hier beruhet sehr viel auf dem Staatscrudite, welcher so lange unerschulttert ist, als der hof sich keiner Despotien schuldig gemacht hat, und so lange derselbe den Gräubigern die versproschenen Bedingungen in richtiger Abschlung der Zine sen, und der Wiederbezahlung der Capitalien erfüllet.

# 194 :: V. 2666. II. 266fcha. Kap: IV.

: .. \$ 17.

#### Staatsfdulden.

Es glebt Falle, wo Stantsschulden vortheithaft fae ein land und fetife für die Regierung fenn können, ob gleich varaus nicht der Cas fließt, daß Staatsschulden überhaupt vortheilhaft maren.

# 13 6 Fin Wall a mily 5. 18.

Staatsschulden sind vortheilhaft für das Land und zulest auch für die Regierung, wenn die ausgewommen nen Geldsummen im inländischen Umlauf bleiben, wenn die Untershauen die Bläudiger sind, und diese ihre größern Capitalien nicht wohl unterbringen könnten, und wenn die Staatsobligationen zugleich als bares Geld, wegen des hohen Staatsobligationen zugleich als bares Geld, wegen des hohen Staatsobligationen nicht found verhältnis des Staatsvermögens nicht so und verhältnismäßig groß sind.

# §. 19.

Unmittelbar kann eine Regierung burch Staatsfchulben gewinnen, wentr fle Capitalien im Lande gegen gendehnliche ober gerindere Zinfen aufgenommen hat, und solche höher in den Anwendungen benufen kann.

## Q. 20.

Bi giebt sogar Falle, wo auswärtige Capitalien zu Staatsschulden können benuft werden, wenn man ble gegen geringere Binsen auswärts erborgten Capicatien durch beren Anwendung im Lande zu weit höhern Binfen benufen kunter

# Bon ben auffersebentlichen Erhebungen. 355

5. 21.

Ben Staatsschulden muß man gleich Anfangs mit in Ueberlegung nehmen, 1) die beste und leichteste Art der Wiederbezahlung; 1) den Fond zu richtiger Verzinsung und zu Wiederbezahlung des Capitals selbstu

5. 2:4

## Ranftliche Darlebne.

Außetbeni aber gieht es auch noch kunftliche Data lehne, woburch man sowohl Unterthanen als Auslans der jum Behuf bes Finanzwesens sich zinsbar macht.

mbi. 1 . . ei ff. 231

### Leibbant.

Hieher gehort die Anrichtung öffentlicher leifbatte kin, raus itelden bie Blaubiger bes Staats flatt ber Schulistieine Bancopapiere bekommen, für die mant rainen Jond jur Zahlung det Zinkin aussett. Sie ers sorbern einen vorzüglichen Staatscrebit.

Bon ben Banten' fl'aberhaupt

Marbetger Beschreibung ber Banken. Leipzig inst. Bergins Polizen und Cameralmagagin. Theil VI.

- Bafc fleine Schriften bon bet Sanblung, S.
- s. Beri Befrachtungen über bie Staatswirthichaft, nach Schmibe lebetfetjung. 1785.
- Deifer Berbefferungevorfchlagel 1777 und 7%:

3 2

6. 24. Mentenanftaken.

Die Eröfnung von Renten, wo fich ber Renterirer burch ein Capital jahrliche Renten tauft, welche bober find als die gewöhnlichen landublichen Binfen , umter ber Bebingung, bag mit bem Tobe bas Capital bem Finangwesen ober bem Staate anbeim fallt.

6. 25.

Benugung ju Schulbentilgung.

Auch fann man bie ichon vorhandenen Ctaats-Schilbner in leibrenterirer ju verwandeln fuchen, um daburch Staatsschulden allmalig zu tilgen.

> 6. 26. Continen.

Tonfinen find eine fünftlichere Art Renten, wo mehrere Renterirer ein Capital gu Rentenmilagen betgeftalt geben, baß bie nach lambublichen Birfen gefesten Renten ber Abflerbenben bem' Ueberfebenben gutonde fen, und erft nach Absterben aller bas Capital bem Rentengeber anbeim fällt.

Diefe Met von Renten hat ben Ramen von Lorens Lonti, einem Benetianer, welcher fle erfunden baben Coll. s.

Ph. H. Seybert de reditu annue praesertim vitali Tontina et filcis viduarum. 1767. Francfurti. 4.

> S. 27. Annuitaten.

Eine andere Art sind die Annuitäten, wo die Rentennehmer nach fortschreitenbem Berhältniß ihres Alters immer höhere als gewöhnliche Zinsen empfans gen, nach ihrem Tobe das Capital aber auch dem Staate anheimfällt. Sie sind nachtheiliger als die vorigen.

S. 28.

## Bufammengefette Bonbs.

Aus diesen einfachen und zum Theil schon kunstliechen Ereditanstalten laffen sich nun zusammengeseste noch kunstlichere bilben, welche man in der Ausübung seibst leicht zusammen sehen kann, woben man aber jederzeit auf die vielerlen Verhälmisse, die sich in den verschiedenen Staatsverkassungen in Ansehung auf Eredit, Geldreichthum, Handlung u. s. w. außern, zu sehn hat.

Diese Anstalten haben eine eigene Art von Rechung, welche einen Theil der politischen Rechenfunft ausmacht. Hierzu f.

Ant. Deparcieux Essai sur les probabilités de la vie humaine d'un grand nombre de Tables 1764, à Paris. 4.

Chassot de Florencourt Abhandlung aus der juriftischen politischen Rochenkunft, nebst einer Bors rede von Kastner. 1782. 4.

Rich. Price Observations on reversionary payments or Schemes for providing, Annuiries for Widows and for Persons in old age 1771. London &

Annuities on Lives, Third Edition, with several Tables exhibiting at one View the Valves of Lives for several Rates of interest by A. de Moivre, London 1750.

La Dottrina degli azzardi applicati ai Problemi della Probabilità della vira delle Pensioni vitalizie, Riversioni, Tontine. Milano 1776. Ist eine Ueberseung des Moivrischen Werts von dem Pater Robert Gatea, und Gregor Kontana.

33

**法**rit

Mritters Auflofung ber wichtinften Fragen von Bittwencaffen. Gattingen, 1768. 8.

Eine Lafel berechneter Leibrenten nach Subene Eulere de Moivre, Defparçieux. f. im Leipziger Magazin 1782. C. 54.

Mehrere Erfahrungen über die Sterblichfeit, sonderlich ben Bittmencaffen, f. Leipziger Magazin 1783. S. 4.

Britter von richtiger Berechnung ber Annuitaten ober fintenben Fond's, im Leipziger Magagin, . 783; St. 4.

Britters Abhandlung von der richtigen Berechnung ber in England gewohnlichen Jahrrenten und Amnuitaren, sonst auch finkenden Fonds genannt, mit Aumerkungen von Hindenburg, im Leipziger Magazin ju der Naturkunde 1784. S. 2, 3. 4.

Britters Unterfuchung über bie Frage: ph bie felt im Schwange gehenden frangofichen Leibrenten richtig berechnet find, f. Leipziger Magazin 1784 St. 1.

Lamberts Beptrage jur Mathematif und beren Inwendung. Berlin 1782. 3 Theile.

Barfteng Theorie pon Wittmen Caffen. 1784.

Einleitung ju Berechnungver Leibrenren und Anwartfchaften, die von dem Leben und Tode einer ober mehrerer Personen abhangen, mit Sabellen jum praftischen Gebrauche, von J. R. Letens. 1785.

#### 5. 29. Discontoaustalten.

Man hat noch viele Mittel in bem Finanzwesen, fich in ausserordentlichen Fällen schnell Geld zu verschoffen; hierunter gehört das Diskontiren, d. i. Schulbscheine vor dem Verfall mit Zulage der Zunfen bis zur Zahlungszielt in haares Geld umzuschen.

# Bon ben aufferorbentlichen Erhebungen. 359

#### S. 1.30.

# Borfchiffe que Anweistungen.

Man läßt fich auch ben nothigen Vorschuft gegen einen bestimmten Bins jablen, und erset ihm aus ben nach und nach einlaufenden Staatseinkunften und gewissen Bonds ben Gläubigern wieder.

#### §. 31.

# Allgemeine Berpachtung.

Allgemeine Verpachtung aller Nevenuen und Vorauszahlung der Pachtgelder ganz ober zum Theil.

#### §. 32.

## Berpfanbung von Ginfunften.

Man verpfändet gewisse Einkunfte ober auch Domainen gegen eine baare Summe, und überläßt die Nugungen derselben den Gläubigern zum Behuf ihrer Befriedigung wegen Zinsen und Capitalien, ober verskauft auf Wiederkauf.

#### S. 33. Nothrecht.

Buweilen tritt in ganz ausserobentlichen Fällen und vorzüglich Collisionsfällen ein Nothrecht ein; das hin gehören abgenöthigte Darlehn, die Angreifung ber Gemeinde und Gefellschaftscassen, Burückhalnung ber Besoldung ober ber Abzahlung berseihlen, mit Versichreibungen, welche bereinst eingelöset werden, Einlies ferung des Gold und Silbergefäßes und der Geräthschaften zum Ausprägen.

# 360 V. Abth. IL Abschn. Rap. IV. Ponden 2c.

Ich fürchte nicht, daß Jewand glauben fonnte, ich fchlage blefe auffcrordentlichen Mutcl als solche wor, von denen man ben einem wohleingerichtetem Finanzwesen auch ohne die außerste Noch Gebrauch machen tonne; nur um fie fennen zu letnen, habe ich fie dier angeführt, und manche find nur in der heugweifeliften Lagezu entschuldigen.

# Sechste Abtheilung.

Von Ausgaben und praktischen allge. meinen Gegenständen.

# Inhalt der sechsten Abtheilung-

Rap. 1. Bon Finanzetats.

Rap. IL Won bem Rechnungswefen.

Rap. III. Bon bem Caffenwefen.

App. IV. Bon ben Staatsausgaben.

Rap. V. Bon Anschlägen in Finangfathen.

Rap. VI. Bon Cammerorbnungen.

Ray. VII. Bon ber Finangverfaffung im Ganzen und Großen.

# vechste Abtheilung.

# Rap, I. In Tinanzetats,

# Inhale.

f. 1. Begriff. J. 2. Wenn er entworfen wird, J. g. Mreten. J. 4 Bon dem allgemeinen. S. 5. Retardaten, S. 6. Einnahme. Rubriken. S. 7. Anderweitige Unteraffichebe S. 8. 9. Ausgaberubriken. J. 10. Labellarie sche Enrichtung,

f. Gaster Sinleitung zur vefonomischen politischen Cametalwissenschaft. Kap. 22. Sink Grundrift der Cameralwissenschaften. Justi Anfangsgründe der Cameralwissenschaft. — von der Staatswirthschaft 1. B. S. 408. D. Schrebens Abhandlung von Cammergüthern. Bergius von Polizen und Cameral. Magazin. B. II. p. 38 und 94. Einige Benfaiele von dergleichen Etats, f. in Schrebers Sammlung.

# Begriff.

cammer - ober Finanzetat ift ein nach Maasgabe ber Finanz- ober Cameral - Revenuen bes eintrestenden Jahres gemachter Entwurf aller Cameralansgas ben bestelben Jahres.

Sie find vorzüglich zuerft von Colbert in bem Frangofifchen Finanzwefen eingeführt worden.

## g. 2.

### Benn er entworfen wirb.

Er wird meist in voraus gemacht, und ist eben dadurch von den sogenannten Cassenetats unterschieden, welche am Schluß des Jahres gemacht zu werden pflegen.

### 9.3. Arteni

Die Etats sind entweder haupt und allgemeine Etats, oder besondere; die lettern erstrecken sich über die einzelnen Finanzzweige, die erstern über das gesammete Finanzwesen in Ansehung der Einnahme und Aussabe.

#### S. 4. Allgemeine.

Die allgemeinen grunden sich in gewisser Rucksicht auf die besondern, so wie lettere wieder auf jene. Im Ganzen genommen aber muffen die letteren berichtiget son, ehe der erstere kann gemacht werden.

#### g. s. Retarbaten.

Man führt gewöhnlich zuerst die Netardaten auf, weil doch diese mit zur Einnahme des künftigen Jahres gehoren, sodann folgen die Einnahmen nach den verschiedenen Classen und Nubriken, als der eine Hand-

Haupufell vines Cints, und febann die Ansgaben att

9. 6.

## Einnahm . Rubrifen,

Unter den Cinnahmen hangen zwar die Aubriken hauptsächlich von der Verfassung ab. Indessen lassen sich voch meist solgende als die gewöhnlichen angeben:

1) Die Nevenden aus dem Domainen oder Cammerigdrein; 2) aus ben Regalien, als aus den Zollen, Borften und Jagden, Post, Bergbau, Salz-und Masseres, den Wasservegallen, sodann an Judenschuß, Abschossgeldern, sistalischen und andern Strassgeldern, an angefallenen Gegenständen u. d. m. Ist die Steuer mit zu dem Finanzwesen gezogen, so müssen auch die eingelausenen Steuern nach ihren verschiedenen Artein mit ausgeführt werden.

#### 9- 7-Muberweitiger Unterfchieb.

Ben den einzelnen Revenuenzweigen hat man zu unterscheiben, die in baarem Belde ober in Naturalien eingehenden Dinge, die stren oder gewissen, und die steigenden und fallenden, welche man aber in dem Etat zu siriren sucht.

# S. 8. -Ausgabe, Rubriten.

Den zweyten Hampttheil bes State machen; 56 Ausgaben aus; man befolge hier so viel möglich die Orth mung ber Classen, die man ben den Sinnahmen beobe achtete; wo es freylich einen Unterschied macht, wenn

Sas Finanguefen von ber Staatswerhfchaft ober Steuern getrennt ist; benn wonn Trennung in der Besfassung Statt findet, so milsen auch die Ctats northmendig getrennt sent.

Daber verbreitet fich in manchet Verfaffing ber Sinanzetat über alle Einnahmen und Ausgaben int
Staate. In enbern hingegen blos auf bas Finanzwefen, ober Kinanzverfaffung; und bet Sioketat fo mie ber Arjegsetat if für fich besonders; und ich mochee fast bieser letten Einrichtung, ben
Borzug jugestehn.

**§**. 9.

Die in bent eigentlichen Finanzelat im strengen Werftande vortommenden wilchtigern Classen von Aussgaben können solgende seyn't Die Ausgaben für die Ansgaben die Bengbau und Münzwesen, den den Bassertegalten; ingleichen die Collegien, welche aus der Finanzeasse unterhalten werd den, die Amtsbaue u. s. w.

Bon gleicher Einrichtung find auch die Amesecats, welche fich über die Sinnahme und Ausgabe einzelner

Memter verbreiten.

Š. 18.

Cabellarifche Forit.

Am intellmäfigsten und leichteften gur Ueberficht ift es, wennt bie Stats in tabellatifcher Form gemacht, sobann ben kanbesherrn vorgelegt und von bemfelben burch feine Unterfchrift autorifict werben, woduch fie un-

Sertegbater mit gu bent Range eines Befeges erhöben werben.

Bon den Labellen 7. Andr. Berich, die Nothwendigfelt gewisser Wissenschaften über bas Labellwert, &

Alegan for the control of the contro

Application of the state of the

und de la company de la compan

and the main of the

retraction process

्र चयम छात्र माहित जास छात्र सह

Rap.

# Kap. II.

# Bon bem Finangrednungswesen.

# Inhalt

6. 2. Boburd es beffinent 6. 1. Wichtigfeit berfelben. werbe. 5. 3. Borauf es antomme. 5. 4. Eintheilung. 5. 5. Sauptrechnung. 5. 6. Spelielle. 5. 7. Grund 5. 8. Arten berfelben nach ber Beit. Ginformigfeit berfelben. 5. 10. Lt. Saupteinrichtung. 6. 12. Belege. 6. 13. Abschluffe. 9. 14. Bemmetung bes Plus und minus. S. 15. Bejug auf bie Bucher, und fonberlich Caffenbucher. 9. 16. Auf bas Manuel. 5. 17. Fertigung ber Rechnung felbft. 9. 12 bis 21. Woranf es baben vorzuglich anfomme. 6. 22. Unter. fuchung ber Rechnung. 5. 23, Defette. 5. 24 bis 28. Defettirung. 5. 29. Raltulation. 5. 90. Rechnungs. abnahme. 5. 31. Beantwortung ber Defefte. Juftification. 5. 33. Anwendung der boppelten Buchbal tung. f. 34. 35. Bas babon in baken.

Poplers getreuer Aechnungsbeamt, 1696. und hannover 1724. 4. Ill. Theile, neu vermehrt.

2. Ricber auf neue Manier abgefaßter und erpebirter Rechenungsbeamte. Ulm 1724 8.

Ch. G. Grupens grundliche Information von Amtsberwaltungen und Berechnungen. 4. 1724. ficht auch im ber neuen Ausgabe von Dopler.

Saus und Birthichafterechnungen auf herrschaftlichen und niebern Guthern. Leipzig 1731. Fol.

Scoppi Ginleitung jur Amteverwaltung und Berechnung eines Beamten. 1756. 4.

Einleitung zu einem berbefferten Cameraltechnungefuffe. Wien 1702.

Claproib von Berfertigung und Abnahme ber Rechnuitgen, 2te Auflage. Gottingen 1769

Schweseits getreuer- und fürfichtiger Rechnungebeamte.

Ch. D. Wiedeburgs Anteitung jum Rechnungswefen in Defonomien und Cameralfachen. Jena 1773. 8.

Geofelds Berfuch einer Unleitung jur Finangrechnungswif fenschaft und Bermaltung offentlicher Raffeti. Berlin; 1773.

Landens ausführliche Abhanblung vom Rechnungswefent und bahin einschlagenden Nechten. Bahreuth, 1776. Db. E. Alipstein Grundfaße der Wistenschaft Rechnungen

vollfommen einzurichten: Leipzig, 1778. 8. 3. von Lamotte Anleitung zu einer brbeittlichen und grundslichen Abnabitte ber Rechnungen. 1778.

表lippffeins Lehrt von Auseinanverfegutig im Rechnungs: wefen. 1781:

7, A. G. Michelfens Anleitung ju bet neueften politischen petonomischen Rechenfunft. ter Theil Salle, 1782. ater Theil, 1784.

### Ş. t. Wichtigfeit beffelben.

Ein wohleingerichtetes Rechnungswesen ist eine haupe sache ben bem Sinanzwesen; es lehrt ben jedess maligen Zustand und tage der Casse, und das Ganze richtig und genau in Kurze übersehen, verhütet viele Unterschleise, läßt tichtige und zwestmäßige Dispositionen machen, kann, gehörig eingerichtet, östers Dienersschaft ersparen, und ist überhaupt zu einer zwestmäßigen Verwaltung des Finanzwesens unturgänzlich erset betilch:

#### € 2.

### Boburch es bestimmt wich.

Die burch Geseige ober Observanz eingesüchte Art bie Rechmengen einzurichten, zu ordnen und zu führen, mennt man den Rechmungsfill.

### 5. 3. Borenf es enfommt.

Pen dem Rechnungswesen kommt es hauptsachlich an 1) auf die Führung der Rechnung seibst, 2) auf die Rechnungsabnahme.

# 5 4. Eintheilungen

Die Rechnungen theilen sich in Haupt - und Sprestechzialrechnungen; in Monats - Quartal - und Jahrestechnungen.

## S. 5. Hauptrechunugen.

Die Sauptrechnungen kommen entweber vor ben den Finanzcollegien felbst, ober der obern Instanz, zuweilen nennt man auch ben niedern Rechnungsinstanzen die Jahresrechnungen, Sauptrechnungen.

# Spezielle.

Die speziellen Rechnungen können so vielsach seun, als zu verrechnende Arten oder Classen von Gegenständen eintreten. So hat man Steuer = Accise = Boll = und Geleitsrechnungen, Bergwerksrechnungen, Salz-RunzMung : Bau : Rechnungen, ingleichen für die Hofftaatsbtonomie, u. s. w. Post : Forst - Jagd - Fischereprechnungen, welche brey lettern Arten man ofters unterben Namen ber Amtsrechnungen mit begreift.

# §. 7. Srund berfelben.

Die Rechnungen grunden sich meist auf gewiffe Bucher, wozu hauptfächlich die Manuale und Caffens bucher gehören.

#### g. 8. Urten berfelben nach ber Belt.

Man läßt die Rechnungen entweder jährlich, ober quartalweise, oder auch monatlich einsenden; oder bloße Ertrakte daraus nach den Rubriken und der Haupts summe, monatlich einliefern.

# §. 9. Einformigfeit berfelben.

Um eine gewisse Einsormigkeit im Rechnungswes, sen einzuführen, sich baburch bie Uebersicht und Untersfuchung bestelben zu erleichtern, läst man besondere gebruckte Formulare zu ben Rechnungen eintwerfemund am die Cassen und Einnahmen vertheilen,

# haupteinrichtung.

mie allgemeine Haupteinrichtung blefer Reche nungeformulare find Einnahme und Ausgabe, und zwar bepbe an baarem Gelbe ober auch Naturalien; biefe Aa 2 zwep zwey Hauptabtheilungen sind wieder in Capitel, wobon sebes wieder seine Rubriken und Nummern hat, abgetheilt.

### g. 11,

Unter Bemerking des Monats und Loges, und woher die Einnahme entstand, trägt der Rechnungs-fährer dieselbe in Rechnungen ein, bezieht sich auch im nothigen Falle daben auf den Etat, so wie er den der Ausgade sich ebenfalls auf den Etat, die General - und Spezialverordnungen und Quittungen, welche der Rurze wegen mit Nummern oder Zeichen bemerkt werden, bezieht.

#### 9.12. Belege

Das, was zur Rechtsertigung und Beweis ber Ausgabe bient, nennt man Belege, man hestet sie nach ihr ren Nummern ober Zeichen zusammen und legt sie ben Rechnungen bep.

# 9. 13. 9 b f to l ú f f c.

Jedes Capitel der Einnahme und Ausgabe wied am Ende der Seite, und nach Verfluß der hestimmten Beit der Rechnung zusammen gezechnet, am Schluß der Rechnungen die Summe der Capitel nach Einnahme und Ausgabe aufgesührt oder wiederholet (recapitulirt) und die Hauptsumme gezogen; die Hauptsumme von Einnahme und Ausgabe wird verglichen und deburch der Cassendand bestimmt.

## Bemertung bes Plus und Minus.

Rathfam ift, jugleich ben ber Rechnung am Schluffe von ben Rechnungsbeamten bas fogenannte Plus ober Minus ber gegenwärtigen Rechnung gegen bie bes vorigen Jahres ober Monats 2c. angeben und vergleichen, fo wie Urfache, welche ber lokale Beamte meift am erften wiffen fann, angeben gu laffen. Man Cann Die es ben wichtigen Rechnungen auch fogleich unter und ben jeder Rubrit anhangen laffen.

# Bejug auf bie Bucher und zwar bie Caffenbucher.

Ben bem Rechnungsführen felbft muß Caffenbuch und Manual immer in gehörigem Bezug gehalten wer-Im Caffabuch werden bie Ginnahmen und Muss gaben blos nach bem Tage und Monatsangabe ohne Rubriten, ingleichen, von wem und an wen felbige ges gablt worden, und fobann bie Summe nach Ehlr. Gr. Pf. aufgeführt, und hinten nach ben Gelbauswurftolonnen wird die Colonne fur die Seitenzahl bes Manuals angehangt.

# 6. 16.

#### Auf bas Manual

Das Manual bingegen ift ein Ctatmafiges Bergeich. niß ber Einnahme und Ausgabe nach verschiebenen Rubriten, welches ber Rechnungsführer zu feiner Motig macht, und worauf er sodann die Rechnungen vorauglich grundet. Man bemerkt bier, mas bem Etat nach einfommen foll, und was wirflich eingefommen, und

nach hinter einander aufgeführter Einnahme folgt bie Ausgabe, und bemerkt ben jeder Post am Ende bie Seite bes Cassabuchs.

Defters wird auch noch ein Gelbfortenbuch gehalten.

§. 17.

Berfertigung ber Rechnung felbft.

Nach bem Manual wird die Rechnung selbst verfertiget. Her wird zuvörderst das, was dem Etat nach
eingehen foll, aufgeführt, sobann was wirklich eingegangen, hierauf die Reste, und sobann die Summen der
wirklichen Sinnahme und Reste, hierauf die Seitenzahl des Manuals für jede Post, sodann das Plus
und Minus, die Ursache bavon, und endlich die Belegs.

6. 18.

Woreuf es baben vorzüglich ankommt.

Ben ber Rechnungführung kommt es nun hauptfächlich auf folgende Stücke an, daß man 1) die Einnahme und Ausgabe, dem Etat der Casse gemäß, in der Rechnung aufführe, und mit dem Etat sowohl alle mit besonderer Assignation der Cassenvergesetzen, oder mit Quittung der Empfänger belege.

S. 19.

Das bie Vorschüffe und Abrechnungen ber Caffe gegen einander gehörig bemerkt werben.

§. 20.

Daß die Bucher, worauf sich die Rechnungen grunden muffen, vorzüglich auch bas Cassabuch und MaManual, ingleichen bas Haupt und Controllbuch \*), wo man bergleichen mit gebraucht, gehörig und mit ber strengsten Genauigkeit geführt werben.

\*) Ben bem Sauptbuch und Controlle tann bie boppelte Buchhaltung verfucht werben.

### §. 21.

Auch kommt ben dem Rechnungswesen viel auf die Mittel an, die Cassen unter beständiger Aussicht zu erz halten, und daß sie immer zahlbar sind; daher muß man durch öftere unvermuthete Visitationen, und das durch, daß die Gelder nicht so lange in den untern Cassen liegen, dieses zu bewirken suchen.

### . Q. 23.

## Untersuchung ber Rechnungen.

Der zwente wichtige Theil des Rechnungswesens ift die Untersuchung, Abnahme, Defektrung, Calkulis rung und Justifikation ber Aschnungen.

#### §. 23. Defiette

Bey Unterfuchung und Abnahme ber Rechnungen ergeben sich häufig Defekte, beren Auffuchung und Bes merkung man in dem Rechnungsfill unter bem Namen bes Defektiren kennt.

# 5. 24. Defettirung.

Ben Defektirung einer Rechnung untersucht man,
1) ob die Rechnungen nach ber vorgeschriebenen Ord-Na 4 nung nung und bem Mechnungoftpl gehörig abgefaßt und richtig geführt und die Summen richtig gezogen sind-

## S. 25.

Man vergleicht die verhergehende bamit, sonderlich in der Saupt und Schluffumme, um das Phus und Minus ju finden, ingleichen ob die Reste des vorigen Jahres in den gegenwärtigen gehörig verrechnet sind.

# 5, 16,

Man zieht bie Deberegister ben ber Rechnungsunterfuchung zu Rathe.

§. 27,

Endlich unterfucht man, wie es um die Gewisc-

#### 5, 28,

Als Defekte werden nun ben der Desektinung aufgesührt, menn man ganze Posten ausgelassen, wenn Dinge zu hoch oder zu niedrig angeseht, unpassirliche oder unnörhige Kosten angerechnet worden, wenn Belege mangeln, oder sich hie und da Nachläßigkeit im Calculo, sindet. Alles dieses wird in einem Protosoll bemerkt, und die Desekte werden als Auszug daraus dem Nechnungssührer zugestellt.

§. 29,

#### Egltulation.

Die Calkulation geschieht vorzüglich ben Hamptvechnungen, welche sich aufgewiss Verordnungen grunben. Sie geschieht meist von einigen Calkulatoren und und Reviforen, aus beten übereinstimmenben Summen bie Richtigteit fich ergiebt.

#### 6, 30.

## Abnahme ber Rechnung,

Die Rechnungsabnahme geschiehet also, daß man ben Calkul ben allen liquiden Posten der Sinnahme zieht, die Summe zusammen rechnet, sodann mittelst drever Colonnen zwischen Sinnahme und Ausgabe die Bislanz zieht.

# . · §. 31.

# Beantwortung ber Defette.

Der Rechnungsführer hat die Defekte zu beantfoorten und abzulehnen, oder im Fall er dieses nicht kann, zu ersehen, und wird ben vorsehlichen zu Rede geseht und selbige geahnder.

### 9, 32,

## Juftification und Quitfung.

Sind die Rechnungen richtig bestmben, ober die Defekte abgelähnt und abgethan, so geschieht Justificaeien der Rechnungen, und die Quittungen erfolgen.

#### S. 33.

Bon ber hoppelten Suchhaltung im Finangmefen.

Man hat in neuern Zeiten ben Gebanken, die doppelte Buchhaltung auf das Finanzrechnungswesen eine zusübren, vornehmlich betrieben. Den erffen Gebanfen, die doppelte Buchbaltung auf das Finangrechnungswesen anzuwenden, bat man Den Riederlanden gehabt, Simon Stevin in seinem Werfe: Vyste Stuck der wisconstige gedachtenissen van de ghemengde Stoffen in honndende l'ghene daer hem in gheoeffent keeft den doorchluchtichsten hoochgeb, Vorst ende Ficere Maurits prince van Oraengien beschevindeur Simon Stevin, Tot Leyden 1608. Die lateinische Ansgabe ift auch 1608, ju Lepben. Tomus primus, mathematicorum hypomnematum de Cosmographia, quo comprehenduntur ea, in quibus le exercuit Illustr, princeps Mauritius conscriptus a Simone. Die Anwendung ber taufmannifden Such baltung auf herrschaftliches Rechnungswesin, ift mit ungemeinem Bleife und vielem Scharffinn ans gearbeitet. Mach ihm fenden alle Rechnungsführet ober die befondern Ginnahm und Ausgabecaffen monatliche Mustuge aus ihren Buchern ein, aus Diefen wird bas hauptbuch fur den Landesberen ober die Cammer in boppelten Poften gefertiget. L Beckmanns Bepträge jur Gefdichte ber Erfim dung B. 2. St. 2.

lleber bas boppelte Buchhalten überhaupt f.

Belwigs Anweisung jur leichten und grundlichen En lernung ber ital. doppelten Buchhaltung. Berlin, 1774. 8.

Italienische doppelte Buchaltung von Schneiber.
1775.

Simons Anleitung fur boppelten Buchhaltung. 1787.

Die Anwendung berfelben auf die Finangrechnungen fuchen, außer bem Stevin in dem oben angeführten ABerfe, unter ben Reuen ju zeigen

Midlers berbefferter Entwurf ju einem Collegium über bie Privat . und Cameralkaatsrechnungen. 1785.

Jungs Anleitung jur Cameralrechnungswiffenschaft, nach einer nenen Methode bes doppeiten Buchbal t.ns. 1787.

# 5. 34. Bas bavon ju halten.

Man begt verschiebene Mennungen über bie Doglichkeit ber Anwendung bes boppelten Buchhaltens auf bas Finangrechmugswefen, unterficheibet aber ben ben Streitigkeiten gewöhnlich nicht, was zu unterscheiben In Unfehung einiger Finangegenftanbe scheint bas boppelte Buchhalten fast unmöglich anwendbar, in ben einzelnen und niebern lofalinftenzen eben fo wenig, gumal wenn man noch bie Schwierigfeiten bebenft, in Unfebung ber Bebienten, und ber Erlernung biefes boppelten Buchhaltens und ber eigenen Regeln in Unwenbung beffelben auf Finanzrechnungswesen, ba bas bisberige einfachere Rechnungswesen in ben unteren und Lotalinftanzen weit leichter ift. Gine nicht geringe Schwierigkeit entspringt auch ben ber Anwendung auf die sa vielfache gang verschieben zu verrechnende Gegenstände und richtigen Verhaleniffe, fo bag bie Unwenbung besto schwerer werben mochte, je jusammengesetter bas Finanzwesen ist, hingegen besto leichter, je einfacher Am ersten läßt es sich wicheicheinlich noch lesteres ift. in ben bochften Inftangen ben ben hauptbuchern und Sauptrechnungen anwenben.

## 5. 35.

Man hat das doppelte Buchhalten sonderlich ems pfohlen, um der stärkern Gewißheit willen und schnellen Uebersicht des Zustandes in allen Augenblicken. Allein die erstere kann auch den der einfachern Urt zu rechnen, erreicht werden, wenn sie zweckmäßig, wie vorher gezeigt worden, eingerichtet ist, und die leichte Ueberficht in jedem Augenblicke kann eben auch auf kurzerem Wege ben hem Finanzwesen erreicht werden, wozu sonderlich das Tabellarische gehört, da vielmestr aus der Natur und dem Wesen der meisten in der Verfasfung der Wölker und der Staaten häusig zum Theil degründeten Finanzversassungen sich den der boppelten Buchhaltung Schwierigkeiten sinden würden, welche schwerlich zu heben sen möchten.

Der Schluß ift nicht richtig: weil est ben ber Janblung Bortheile hat, fo muß es und bergleichen ben dem Finangwesen haben; denn diese Gegenstände find gang verschiedener Art, und will man blos einige Einrichtungen in dem Nechnungswesen, die and der doppelten Buchhaltung entlieben waren oder ihr ähnlichten, also benennen, so spielt man bep bem Streite mit Worten.

Die boppelte Buchhaltung scheinen schon die Nomer in bem Sanbel gefannt ju haben. Serr Ripftein bemerft, baf man in Frantreich fcon unter beit rich IV. und nachber unter Rolbert, und nochmals 1716. Berfuche damit im Finanzwefen gemacht bet, und führt jur Unterfuchung Diefer Bermuthung an, bie Recherches fur les finances de France. 3m Deferreis chifchen machte man auch fcon 1717. Werfuch bamit -ben bem Finanzwesen, und man errichtete bamals ben ber figenannten Banqualitat in Bien bie Buch. bolteren aus lauter Buchhaltern ber Banquiers in Bien; biefe fchrieben in 12 bis 15 Jahren eine um geheure Menge Bucher jufammen, (welches bie oben von mir befürchtete Schwierigfeit, baff viel. leicht das Sinangrechnungswesen badurch ichmerer und jufamniengefester merben mochte, beftatiget) Cie verfaften formliche und Merfantil . Journale aus ben Bochen und Monatsertraften , maren aber nicht im Stande, in fo vielen Jahren barinnen ein eingiges Conto abgufaffen, und man gab nachber bie Sache wieder auf.

# Rap. III.

# Bon bem Caffenwefen.

# Inhalt.

5. 1. Wichtigkeit besselben. 5. 2. 3. Eintheilung der Cafern. 5. 4. Spezielle Einnahmecassen. 5, 5. Hauptecasse. 5. 6. Generalcasse. 5 7. Arten der Ausgabecasse. 5. 8. Zeitige Ausgadecasse. 6. 9. Wie die Ausgabe geschehen musse. 5. 10. Cassenstung. 5. 11. Cassenerratte. 5. 12. Verminderung der Zahl der Einnahmecasse. 5. 13. Ausenahme den der Ausgadecasse. 5. 14. Westach sich die Cassenbediente zu richten. 5, 15. Reste sind zu meiden. 5. 16. Exetution. 5. 17. Von andern Vorschlägen. 5. 18. Visitation. 5. 19. Eigeneschaften der Bedienten. 5. 20. 21. Sicherung der Cassen. 5. 22. Schnelle Einsendung.

#### g. 1. Wichtigkeit beffelben.

in gut und zweckmäßig eingerichtetes Caffenwefen gehört mit unter die Brundeinrichtungen eines vorstheilhaften Finanzwesens.

# S. 2. Eintheilung der Caffen.

Die Caffen find entweder Einnahmecaffen ober Ausgabecaffen. Alle Einnahmecaffen find nun auch jugleich Ausgabecaffen, aber zuweilen find auch einige, Caffen besonders und allein Ausgabecaffen.

· §. 3.

Man kann vorzüglich die Einnahmecaffen einsteilen in spezielle und besondere, in Hauptcoffen und in Generalcassen.

# 5. 4. Spezielle Einnahmecaffen.

Die spezielle Einnahmecassen sind eigentlich so viele, als besondere Aemter, Cammergurher, Dekondmien, Zölle, u. s. w. sind, jede muß nach einem gehörig entworsenen jährlichen Wirthschaftsetat verwaltet
werden, und was nach Abzug dieses Verwaltungsauswands übrig bleibt, kennt man unter den Namen der
Gewährschaft.

# ş. ç. Şaupttaffe

Diese Gemährschaft, als ber reine Ertrag biefer befondern Caffen, fließt in die Haupteaffe. Haupteaffen find diejenigen, wovon die Revenden aller Specialinftanzen oder Caffen an einem Ort einfließen.

# §. 6. Seneraleaffe.

Aus den Hauptcassen gehen die Einkunfte in die Generalcasse; zuweilen können mehrere senn, allein Einheit ist hier immer das beste; denn je mehr sich in den obersten Instanzen die Verfassung der Einheit nabert, desto teichter und zweckmäßiger kann sie geleitet werden.

#### S. 7.

### Arten ber Ausgabecaffen.

Auch die Ausgabecassen kann man als General-Haupt: und Spezialausgabecasse ansehen. Die Generaleinnahmcasse ist meist aus gutem Grunde auch eine Genes ralausgabecasse. Aber die Haupt: und Spezialausgabecassen können zuweilen von den Einnahmcassen vors theilhaft getrennt sepn.

#### §. 8

## Zeitige Ausgabecaffe.

Ausserbem hat man auch- ausserbentliche, und blos auf gewisse Zeit dauernde Ausgabecassen, ingleischen Reserve- und Hulfscassen, wodurch man hauptsfächlich Unordnungen, welche ohne sie in dem Etat entstehen könnten, vermeibet.

#### §. 9.

### Bie die Ausgaben geschehen muffen.

Es dürfen keine Ausgaben ben ben Caffen gescheben, welche nicht entweder in dem Etat begründet oder durch besondere Verordnungen oder rechtmäßige Assignationen veranlaßt worden. Hierdurch wird die Uebersicht der Casse den Obern erleichteit, und der Cassenbestand kann leichter und mit mehrerer Gewißheit übersehen werden.

### 9. 10.

#### Caffenfahrung.

Ben Fahrung bes Cassenwesens sind Manuale und Cassadicher, auch Cassenertrafte und Sortenzettel zu bemerten. In bem Manuale werden bie eingehenden 7

Summen gehörig notirt, so wie fie auch die Ansgabe und den Cassenbestand zeigen; die Bucher mussen tiglich geschlossen werden.

# g. 11. Caffenegeraft.

Der Eptrakt liefert die kurze Datstellung bet Uebersicht der Cassenverwaltung und sonderlich des Bei Kandes nach Monaten oder Quartalen.

# §. 12.

Berminberung ber Babl ber Cittiahmecaffen.

Uebethaupt ist ben bem Cassenwesen zu bemerken, bas man die Anhäusung der Cassen und Vervielsätzigung derselben, vorzüglich auch ben den Sinnahmecaszen vermeide; man etleichtert daburch das Nechnungs wesen, erspart sich vielen Ausenthalt in dem Laufe des Geldes zu den Haupt und Generalcassen; verhütet vielen Unterschleif und Malversationen, erspart sich vieles die Einkunste oft zu großen Theilen wegnehmende Perspnale.

## §. 13.

Mudnahme ben ben Musgabecaffen.

Ben ben Ausgabecassen kann biese Regel aus gutem Grunde ofters Ausnahme leiden; allein hier kann man sich boch in Ansehung ber Dienerschaft helsen, baf man einem mehrere Cassen überläßt, jedoch bast at Aber jede besondere Rechnung führe.

#### §. 14.

Bornach fich bie Caffenbebienten ju achten.

Die Caffenbedienten muffen mit ben nothigen Etats, Inftructionen und Berordnungen verfeben fenn:

# Ş. i'ç. Refe find ju vermeiben:

Es muß, so viel es möglich ift, schen bilich bie Aits lage ber zu erhebeitden Revenden bie Giarlatung mit getroffen senn, baß bie Reste vermleben werden, solches auch burch schaife Borschriften ben Ginnehmern und Rendanten anbefohlen senn, und von selbigen sogleich nach ber Berfallzeit burch Erekution eingetrieben werte ben:

# Ş. ić. Ēritutisü,

Inbessen ift ben biefer Erekution gu vernielbeit; bag man nicht baburch; bag man felbige in bie nothige ften Werkzeuge thue, ben Erleger in feiner Atbeit bemme:

# Ş. 17. Anderer Borfchlag.

Man könnte vielleicht hier von det sogenahmten Einstichtung der Rutscherzinsen einigen Gebrauch machen, daß ben unterdliebener Erlegung nach der Verfallzelt burch den Verzug die Erlegungen von Zeit zu Zeit stels gen, und alsbenn, damit sie nicht zu sehr aufsummen, toenn sie bennoch nicht eitegt werden, mit Eretution versahten, wozu die militalrische am zwechnäßigs sten ist.

### 5.18. Bistation.

Es muß ben ber Casse von Zeit zu Zeit genaus und unvermuthete Visitation angestellt und baben untersucht werben, ob bas, was §. 10 und 11 erfordert wurde, gehörig besbachtet ift, wie auch, ob die Legitimation und Quietung für die Ausgabe vorhanden.

Much ift bierben noch verfchiebenes, was ben bem Rechnungsmefen bemerkt worden, ju beobachten.

# \$. 19.

Eigenschaften ber Bebienten.

Die Casse muß mit treuen und durch langen Dienst schon geprüften und nach Bedürfniß der Zeit und se bensart besoldeten Leuten besetzt seyn, welche man aber außerdem auch Caution stellen, selbige an baaren Geld oder in ähnlichen Gegenständen erlegen läßt und selbige so hoch bestimmt, als etwa die Einsendung auf einen Termin beträgt. Auch stellt man ben wichtigen Cassen Controlleurs an.

# 5. 20. Sicherung ber Caffen.

Die wichtigen Cassen versiehet man mit Bachen so wohl überhaupt, als auch ben Fortschaffung der Caffengelber von einem Orte zu bem andern.

#### S. 21.

Man verpont die Veruntreuung aus öffentlichen Caffen harter als gewöhnliche Deuben; und es sind besbeshalb in verschiedenen landen besondere Berordnung gen wegen des anvertrauten Gutes ergangen, worauf man Caffenbeamte besonders verpflichtet:

# 

# Schnelle Ginfendung.

Um ben Eingang der Gelber aus ben untern Caffen in die Haupt-General-Cassen zu bewirken, unt viele Bernutreumig zu verhüten, dem Finanzwesent leichtern Gebrauch von den Gelbern zu verschaffen, den Umlauf der Erhebungen in das gemeine teben zu beschieumigen, ist notbig, das lange liegen der Gelder int den untern Cossen zu verhüten.

# Sap. IV..

# Bon ben Staatsausgaben.

# Inhall

5. 1. Eleffen bet Ausgeben. 5. 2. Antereinsbeilung berfelben. 5. 3 bis 10. Hoffentsausgaben. 5. 11. 12. Eigentliche Finanzausgaben. 5. 12. 3wepte Elaffer Eisbilausgaben. 5. 14 bis 17. Eigentliche Regierungsausgaben. 5. 18. 19. Aufferogentliche Regierungsausgaben. 5. 20. Juftjausgaben. 5. 21. Polizepausgaben. 5. 22. Militär Etatausgaben.

Entwurf einer wohleingerichteten Cammer. 1719 4-Un einen beutschen hofmarschall, von 273ofer. 1774. Lamprecht Encyclopabie und Methobologie ber oelond mischen, politischen und Cameralwissenschaft. 1783.

# S. 1. Elaffen ber Ausgaben.

Man kann die Ausgaben in den Staate unter verschiedenen Arten betrachten. Sie find entwesder Cameral - und Finanzausgaben der Cammer auf Cameralgegenstände oder Civil - Etakausgaben over Milikairetakausgaben.

## §. 2.

### Untereintheilung berfelben.

Sammeliche sind entweder ordentliche und ges wöhnliche ober ungewöhnliche und ausserventliche. Bu den sedentlichen ist nothig einen Stat zu machen, und sur die ausserventlichen oder nicht vorher zu bestimmenden muß ein Ueberschuß oder Hulfssond ausgeworfen werden, damit ben eintretendem Falle der Stat für die ordentlichen dadurch nicht in Verwirrung und Verlegenheit somme, welches nachtheitigen Sinsluß in den Finanzeredit und auch sonst hat. Man kann die Finanzausgaben wieder in Hospitages und in eigentliche Vinanzausgaben eintheilen.

## 9. 3. Doffiaatsausgaben.

Wo die Chatoullgelber von der Cammer mit bes forgt werden, oder von den Cameralrevenuen für die Chatoulle gewiffe Gelber angewiesen sind, so gehören die Ausgaben der Chatoulle zu unmittelbarem und tage lichem Gebrauch des Regenten, zu den ordentlichen Hofftaatsausgaben.

# S. 4.

Unter diese ordentlichen Hofftaatsausgaben gehos ren auch der Auswand für die Familie des Regenten und sonderlich die Erziehung des Thronfolgers.

## 5. 5.

Die Lafeigetber, Ruche, Relleren, Conditoren, Silbertammer, Barberobe u. f. w.

# §. 6.

Die Appanagen ber Pringen und Pringeffinnen.

### 5. 7.

Die Gelber zu Unterhaltung ber Schlöffer, Garein, Bibliotheffen und ber Prachtgebaube.

#### §. 8.

Unterhaltung der ordentlichen Aemter, Sofbebienungen, leibwaften.

## §. 9.

Ausgaben für Kostbarkeiten, Bergnügungseinrichtungen und Anstalten, worunter die Fürstliche Capelle, Theater, Oper, Lustjagden u. s. w.

#### §. 10.

Bu ben ausserordentliche Hofftaatsausgaben gehören Reisen des Fürsten, der Prinzen; der Auswand auf die Unwesenheit fremder Standespersonen, der Aufwand dep ausserordentlichen Freuden- und Trauerfällen, für Kunstwerke, Denkmähler, ausserordentliche Hofbaue, und endlich ausserordentliche Gnadengeschenke, und die für Cameralschuldentilgung oder beren Verzinsung.

#### §. 11.

### Eigentliche Finanzausgaben.

Die zwente Art von Cameralausgaben find die etgenklichen Finanzausgaben, worunter alle die Ausgaben gehören, welche für die Unterhaltung der aus der Fie Finanzcasse zu bestreitenden Cameralanstalten, die dazu nöthigen Collegien und Bedienungen, welche sowohl deshalb, als auch zu Erhebung der Finanzgefälle erforderlich sind.

#### §. 12.

Es gehören hierher die Ansgaben für die Besolsbungen des Finanzkollegii und seiner Departements, der Amtleute, Forst: Jagd. Zoll. Strassen: Bergbau-Münz. und andern Bedienten, welche sich mit Verwalstung der Cameralgegenstände beschäftigen, ingleichen Auswand auf die land. und Wasserbaue u. s. w.

Ben Seeftaaten fommen hier auch noch fehr wichtige Ausgaben vor, Man fehe Law feine wohleingeriche tete Cammer. 1719. 4.

#### S. 13. Zweyte Caffe: Civilausgaben.

Die zweite Hauptclasse von Staatsausgaben sind die Civiletatausgaben. Sie können unter dren Hauptarzten gebracht werden: 1) die eigentlichen Regierungsausgaben, 2) die Polizepausgaben, 3) die Justizausgaben.

# S. 14. Eigentliche Regierungsausgaben.

Zu den eigentlichen Regierungsausgaben gehören als ordentliche und gewöhnliche, theils diesenigen, welche für die Anstalten zur allgemeinen Landesregierung gemacht werden, z. E. für die Unterhaltung eines geheimden Cabinets, eines geheimden Conseil, der Landesregierung, in so fern sie nicht als bloßes Justizcollegium Bb 4.

angesehen wird; ingleichen für bie Lokalbeamten biefer Urt.

# S. 15.

Theils aber gehoren hieher auch die Ausgaben, welche durch eingeschränkte Regierungsformen veramlast werden, als z. E. die Auslösung der Stände ben land und Ausschustragen und was sonst der dergleichen Begenständen von Staatsausgaben eintreten.

#### S. 16.

Ferner gehören hieher bie Ausgaben, welche wegen ber auswärtigen Bölkerverhältniffe ober andrer dußern Verhältniffe zu machen sind; worunter hampesächlich die Gesandschaftskosten, die Correspondenz gehören. In Deutschland außerdem die Beyträge zu Unterhaltung des Reichskammergerichts (die Kammerzieler), der Belehnungsauswanzieler),

# §. 17.

Aufferorbentliche Regierungsausgaben.

Als ausserdentliche Ausgaben kann man hierher rechnen die ben vorfallenden besondern Regsciationen oder Aussuhrung anderer politischen Absichten und Gesenstände nothigen Verwendungen.

#### S. 18.

Ingleichen bie ju Eligung von Staatsschulden, ber ren allnichlige Abzahlung und Verzinsung und Einidsfung ber Pfandschaften angewiesenen Ausgaben.

## Ş, 19. Zuftijaysgaben.

Die zwepte Art von Civiletatausgaben sind bie Justizausgaben, welche sowohl zur Unterhaltung ber Justizcollegien, als zu Berwaltung ber tokaljustiz in ben Aemtern u. f. w. gehören.

§. 20.

# Polizenausgaben.

Die Polizenausgaben sind endlich die britte Art von Civilausgaben. Es gehören hierunter nicht nur die Gehalte sur die Polizencollegien, einzelne Bedienungen und Polizenbeamten, sondern auch die Präsmiengelder zur Ermunterung des Nahrungsstandes, zu An- und Ausbau, die Erlasse, die Unterstüßumgsgelder, welche man der Bevölkerung angedenen läßt, die sur die Medizinal und Sanitätsanstalten des tandes, sur die Verbindung der Theile des landes untereinander, sur die Volfsbildung, auch die Schul- und sonstigen Unterrichtsanstalten, ingleichen, für Schönheit Bequeme sichkeit und Sicherheit in den ländern.

#### S. 21.

# Dritte Claffe; Militair . Etgtansgaben,

Die britte wichtige Classe von Ausgaben bes greift die Kriegsstaatsausgaben. Es gehören hieber die Ausgaben für die Armee überhaupt nach einem ans genommenen Fuße, für die Artillerie, Festungen, Kriegss collegien, Magazin und Commissatwesen, Werbes und Handgelber, ingleichen die für die Revuen und Erers eitien Lager, Pensionen für die Abgebankten, Bers Bb g pfies

# 394 VI, Abth. Kap. iV. Won ten xc.

pflegung ber Invaliden, ingleichen für die Cabetteneorps, für das Militair-Medizinalwefen. Ben Seeflaaten kommt hiezu noch der Secorpsetat, Kriegsfchiffe, Arfenale, und was sonst dazu gehörig.

#### g. 22. Aufferproentliche Kriegsansjahlung,

Als ausserordentliche find zu bemerken der Aufs wand, welchen man zu eintretenden Kriegszeiten auf die Vermehrung und Unterhaltung der Armee im Feide und sonst zu rechnen hat.

Ich glaube nicht befürchten ju barfen, daß bler Jes mand ein vollfändiges Verzeichnis aller einzelnen Staatsausgaben erwarter, da diefe nach Maasges be der Verfaffungen febr verstieden find, foubern hier ift unftreitig hinreichend, nur die Elaffen und einige der hauptarten der Ausgahen zu bentenngn.

# Rap. V.

# Von Anschlägen der Aemter und einzelner Domainenguter.

# Inbalt

§. 1. Begriff. §. 2. Eintheilung. §. 3. Vorfentnis, §. 4. Daupttheile. §. 5. Elassen. §. 6. Fire Revenden. §. 7. Matürliche Zinsen. §. 8. Steigende und fallende. §. 9. Nuhungen der Pertinentien. §. 10. Recapitulationen. §. 11. Ansgabe. §. 12 bis 14. Weiteres Verfahren. §. 15. Kammertare. §. 16. Mitteljahr. §. 17. Ansschlag gangbarer Zinsen. §. 18. Steigende und fallende. §. 19. Handoniehucht. §. 22. Schäferen. §. 23. yucht. §. 21. Kindviehucht. §. 22. Schäferen. §. 23. 24. Uebrige Unten. §. 25. Meckeranschläge. §. 26. Wiesen. §. 27. Obstgärten. §. 28. Weins und Hopfenderge. §. 29. Polyungen. §. 30. Wastung. §. 31. Jagd. §. 32. Theer und Ziegelöfen. §. 33. Teiche. §. 34. Wühlen. §. 35. Breunereven. §. 36. Bergmerke. §. 37. Saliwerke. §. 38. Justis. §. 39. Wieden Berpachtung geschehe.

- D. Schweder, von Anfchlagung ber Gater, nebft Ufedoma neueren Anmerkungen. Stettin 1757. 8.
- 2. Baltbafars octonomifch. juriflische Anmerfungen über Schrebers Ergitat von Auschlagung ber Guter. Greiffe, malbe 1739.
- Defonomisch . Juriftifche Abhaublung von Anschlag ber Güter in Sachsen. Leipzig 1758. 8. v. Bennigsen, ingl. 1771.
- Defonpmische Rachrichten. T. 19. G. 259.

# 396 VI. Abth. Kap. V. Bon Anschlägen

Sofmanns Abhandlung von bauswirthschaftlichen Anfoligen, in ben vefonomischen Rachrichten T. V. p. 697.

Ebend. von wirthschaftlichen Segenauschlägen. Eb. S. 797.

D. Schrebers Abhandlung von Cammergutern. 1754. Juriftifch octonomifche Grundfage von Seneralverpachtungen ber Domainen in ben Preußischen Staatn. Berlin 1785. 8.

# Segriff.

Ein Unschlag ist ein Auffaß, in welchem ber Berch ober ber Erreng eines Umtes ober Guess nach allen Ein- und Zubehörungen, Rußungen und Beschwer rungen untersiecht und bestimmt wird.

# 5. 2. Eintheilung.

Man theilt die Anschläge in Kauf-und Pachtanschläge. Ben den erstern sucht man sonderlich den Grundwerth auf, den den lettern vorzüglich die Rusungen nach Abzug des Auswandes. Die lettern pennt man auch Nuhungsanschläge.

### §. 3. Bertenntais.

Der Verfertiger eines Anfchlags muß sich um bie genaus Kenntnis des Amtes oder Borwerts u. f. w. befummern; und daben seben auf den Zustand der Um terthanen überhaupt, auf die Verhaltnisse hover Guier gu bem Amte ober Bormerke, auf die Gebäude, Aer der, Wiesen, Wiehstand derselben, ob die Grenzen geshörig berichtiget sind, und ob das, was zur vekonomisschen Polizen gehört, unter ihnen gehandhabet, ob ber Dienst gehörig geleistet und alle Verhältnisse der Ordenung gemäß beobachtet worden? Weil sich auf den Wohlstand, die Beschaffenheit der Unterthanen und iher Guter, auch ber Wohlstand der hetrschaftlichen Cassen und Einfünste aus den Domainen gründet.

#### \$ 4-Sauprebeile

Ein Anschlag enthält 1) ein allgemeines Verzeichniß der Sinnahme nach den verschiedenen Gegenständen,
die in Anschlag kommen. 2) Ein dergleichen Berzeichniß der Ausgabe. 3) Sinte Balance des gegens wärtigen Anschlagsettrags gegen die vorhergehenden.
4) Endlich die speziellen Anschläge über einzelne Gegenstände, die in dem allgemeinen Verzeichnisse enthalten sind.

#### g. s. Eleifen.

Dasjenige, was beb beit Temtern in Anschlag ges bracht wird, sind theils baare Gefälle und Praftationen der Unterthanen, theils Naturalien, theils Pacht und Binsen det eigentlichen Pereinenzien des Amts und der bamit verbundenen Gerechtigkeiten. Sammtliche sind entweber sire und bestimmte, oder steigende und fallende.

# 398, VI. Abth. Rap. V. Won Anschlägett

#### S. 6. Fire Revendent.

Unter ben firen nehmen bie baaren Gefälle beit ersten Plat ein. Sie bestehen in Erbzinfen, wieber kauflichen Zinsen, Erbgeschoff, Dienstgelbern, Zehendgelbern, und was sonst bergleichen Gelberlegungen sur Namen haben.

#### 9. 7. Naturalzin fen.

Hierauf folgen die Naturalzinsen, und zwar theils die zinsbaren Stude an Federvieh; theils an Zinsgetrende. Am Ende wird die Hauptsumme der samme kichen Firorum gezogen.

# 5. g. Steigende und fallende.

Nach Aufführung ber firen und bestimmten folgen bie steigenden und fallenden Nuhungen, an Geteite, Fleischsteuer, Lehnwagen, Abzugsgeldern, Strafgelbern, Blasenzinsen u. s. v. Auch sie werden zusammen summirt.

### g. 9:

### Ragungen ber Pertinenfien.

Herauf folgen bie Nugungen der zu ben Aemtern gehörigen Pertinenzien an stehenden und liegenden Gistern, jedes nach seinem speziellen Anschlag. 3. E. die Nugungen von Weinbergen, Teichen, einzelnen zum Amte gehörigen Vorwerten. Auch diese Nugungen werden zusammen summirt.

\$ 10:

Recapitulationen.

Hierauf folgen Recapitulationen ber fammtlichen Mußungen nach ben Haupefummen.

Ğ. 11.

Ausgabeit.

Det zwente Haupetheil eines Anschlags sind die Ausgaben, welche theils für die Erhaltung der Aemster, die Verwaltung, Erhebung der Einnahme, an Besseldungen, tohn, Baukosten, Deputaten u. s. w. verzwendet werden, welche man auch in Geld und Natustalausgaben abtheilen kann.

Š. 12.

Weiteres Berfahreit. Man sieht felbige von ben M

Man zieht selbige von ben Nugungen ab, um ben reinen Ertrag zu finden. Am bequemften sind bie tabellarischen wegen ber kurzen und schnellen Ueber-sicht.

\$. 13.

Ben Pachtanfehlägen wird min votzüglich ber reis tere Ertrag in Anschlag gebracht.

S. 14. Schnelle Ueberficht.

Ben vielen Wirthschaftstheilen, und sonderlich ben feigenden und fallenden Mußungen, sind Manuale und Heberegister zu Anschlägen unvermeiblich nothe wendig.

# 400 VI. 如fif. Kap. V. 烈如 Anfthlagen

#### J. 15; Cammertare:

Bey ben Bestimmungen bes Berthes weler Ges genstände in Ansehung ihres Preifes beobachtet mai Cammertaren, b. i. ein burch ein offentliches Cametalgeset bestimmtet Preif, det einen Mittelpreif aus macht.

#### gilbi Mittelfabe.

Auch istmit mait in der unbestimmten und unge wissen Rugungen überhaupt ben den Anschlägen ein Mitteljahr an; welches aus dem zusammensum inirten Erträg von 3, 6, oder 9 Jähren, je nachdam die Pachtzeit angenommen ist, gezogen wird; indem tnan in die Hauptsumme mit 3, 6, oder 9 dividirt.

# Ş. 17. Ber gangbaren Binfen.

Was nun die bestimmten Anschläge betriffe, so ist folgendes zu bemerken: daß, wo man die Fira mit verpachtet und sie nicht zu Reservaten macht, nothwendig nur die gangbaren Zinsen in Ansaf kommen können, die ungangbaren zieht man zu ben Reservaten, d. h. dim Pacht nicht mit überlassenen Gegenständen, und verbindet den Pachter sich zu bemühen, setbige wieder so viel an ihm ist, in Gang zu bringen.

# S. 18. Ben fleigenben und fallenben.

Ber beit steigenden und fallenden muß man fich ber Manuale, mit Zuziehung der Eindtes und Drufchtegiregister bebienen, um selbige nach einem Mitteljahre anzuschlagen.

**§.** 19.

#### Sand . und Spannbienfte.

Die Hand und Spannblenste der Untertsanen, sowohl die gemessen als ungemessenen, werden nach den Erb- und Frohnregistern, und zwar nach einem Mitteljahr angeschlagen. Es ist hierzu entweder eine Rammertare sestigesetzt, oder es geschieht nach Maasgade des in den Gegenden gewöhnlichen Arbeitslohns. Der Ordnung gemäß, sondert man die Dienste nach ihren Hauptarten und Hauptgegenständen ab.

# Siebzucht.

Ben dem Anschlag über die Alehzucht kommen die zur Wirthschaft nothigen Pferde nicht in Ansas, wohl aber, wenn Fohlenzucht zum Verkauf getrieben wird. Man rechnst in diesem Falle, wie viel Pferde und Fohlen nach Maaßgade ver Wende gehalten werden konnen, zieht den Auswand für Wintersutter und die zu haltenden Leute ab; das übrige kommt in Ansschlag.

#### f. Schrebers Cammlungen 2. C. 374.

S. 21. Rindbiebjucht

Ben Anschlägen über bie Rindvlehzucht werden, nach Abzug ber Erhaltungstoften, die Stücke nach einer Lare ober nach einem Mitteljahre angesett, mit Ce Beobach-

### 408 Vi. Abch. Rap. V. Bon Anschlägen

Desheichtung des Unterschieds zwischen Melt und Gelbevieh, und nach Abzug des Hausverbrauchs; das Stroß und Mägdelohn wird gegen die Düngung compensirt.

§. 22. Schaferep.

Bey Schäferenen macht man ben Anschlag entibeber nach ben Benben, ober, welches besser ift, nach ben Nuhungen ber verschiedenen Aren der Schaase. Man bringt sonderlich die Schaase, welche überwintert werben können, in Ansah, sieht das Bintersutter von der Biesennuhung ab, und compensite das Schäferlohnund Strop gegen die Düngung.

> Bo bie Anechte und Schafer einen Theil Bich jum Lobne haben, muffen biefe ben Uebergabe ber Schaferen von bem Pachte abgezogen werben.

> > g. 23. Uebrige Arten.

Die übrigen Arten von Biehzucht muffen, wenn fie von einiger Beträchtlichkeit sind, nach des Ortes Belogenheit, Verhältnissen und landwirchschaftlichen Ermessen angeschlagen werden. Man bringt das Zuchewieh daben vorzüglich in Anfaß.

g. 24. Febersies.

Das Febervieh, wenn es wichtig genng ift, kommt nach wirthschaftlicher Sinrichtung in Anfas.

#### g. 25. Acteranfchlag.

Ben ben Anschlägen über Aecker ist es rathsam; selbige in Classen nach Maaßgabe bes Errrags zu bring gen, sodann wird die Aussaat, das Bestellungslohn und anderer Auswand abgezogen, worauf das Uebrige nach einer Cammertare zu Gelde nach einem Mittele jahre angesest wird.

f. Gaffer Einleitung in die Cameralwiffenschaft. G. i 20: Wo abet biefe Einrichtung nicht ift, geschieht es burch Lapation bon Wirthschaftstundigen. Die Früchte, welche in der Commerung erbauet werd ben, werden nur dann angeschlagen, wenn der Pachter fie nicht zu feinen Wirthschaftsbedutfnisten bauen muß.

#### Š: 16: 133 i e ∫ € 11.

Ben Wlesenanschlägen wird dasjenige, was an Futterung für den Viehstand aller Art nothig ist, abs gezogen, und nur das, was nach Abzug dessen zum Verkauf übrig bleibt, kommt nach einem Mitteljahe in Ansah, mit Unterscheidung der zweh und einhaufgen. Huch und Trist aber kann, wenn die Viehnus hung schon in Anschlag gedracht ist, nicht in Ansah kommen, wenn sie nicht durch Weydegelder für freise des Vieh sich verzinsen.

#### \$. 27. Dbftgåtten.

Dhilgarten, wenn fie nicht groß find, werden nach wirthschaftlichem Ermeffen angeschlagen, große binges Ce z gen

# 404 VI. Abth. Rap. V. Ron Unschlägen

gen nach einem Mitteljahr; Kuchengarten, wenn fie mehr als die Hauskonsumtion der Pachter liefern, eben so.

§. 28.

Bein und hopfenberge.

Wein und Hopfenberge werden nicht so häufig verpachtet, jst es aber der Fall, so geschiehet es nach Abzug des Aufwandes und der Auslage nach einem Mitteljahr.

§. 29. Holjungen.

Holzungen und Waldungen werden nicht leiche verpachtet, auch wäre es nicht anzurathen. Sollte aber dennoch eine Waldung in Anschlag kommen, so enuß man den Unterwuchs nach Aeckern bestimmen, so wie die Zahl der Stämme, und sestsehen, wie viel von berden jährlich, ohne Nachthell des Waldes benußt und nach gewissen bestimmten Holzpreißen verkauft werden kann. Dieses kommt nach einem Witteljahr in Anschlag.

Um die Stämme nach ihrer Zahl kennen zu lernen, gehört hieher die Methode des Churfürstlichen Oberforstmeisters herrn von Lasbergs. f. Leipziger Jutelligenzblatt 1768. S. 406. Det. Nachrichten, St. 99.

> h. zo. Maftung.

Die Mastung in den Balbern, wird wegen ihres zu ungewissen Extrags nach einem Mitteljahr angeschlagen.

§ 31.

#### 6 31. Ragb.

Die Jago wird aus oekonomischen Grunden nicht mit Vortheil verpachtet, vornehmlich bie habe. Bollte man tann ber Fall ben ber niedern eintreten. aber einen Unfchlag über bie Jagb verfertigen, fo muß. te nach einiger genauern Renntnig bes Wildstandes bes ju verpachtenden Diffrifts, ble Bahl ber Stude, wels che ohne Schaben geschoffen werben tonnen, bestimmt, und nach Abzug ber Untoften nach einer Cammertare angeschlagen merben.

#### .6. 32.

#### Theer rund Biegelefen.

Bey Theer und Ziegelofen wird ber Aufwand für jeben Brand gerechnet, ingleichen wie viele Brande nach Maaggabe ber Materialien und holzvorrathe jährlich geschehen und abgesest werben können; sobann folgt ber Unfat bes Ertrags nach einem Mitteljahr. Eben fa verfährt man ben Roblenbrennerenen, Polafchfieberenen.

f. pon Carlowit wilbe Baumincht. 2. 9. 383. Leipile ger Intelligeniblatt vom Jahr 1764. G. 516. Schrebers Sammlung IV.

#### S. 33. S. t i do

Leiche werben zuweilen nach Morgen angeschlogen; allein biefe Methobe ift nicht zwedmäßig. Zwedmäßiger ift bie Art, ba man untersucht, wie fart ein Leich besetht werden tann? und wenn er ben guter Be.

fchaf. E: 3

# 406 VI. 206th. Rap. V. Bon Phishidgen

schaffenheit in bren Jahren gefischt werden kann, wie viel er an Brut und Sah und Berkaufssischen nach einem Mittelextrag gebe. Die wilde Fischeren in Ströhmen und Bachen muß nach einem Mitteljahr aus sechs Jahren angeschlagen werden.

f. Schrebers Sammlung z. S. 279.

#### Ş. 34<del>.</del> BR 4 6 | c n.

Mahlen muffen nach Manfigabe ber Bacher und Abministrationsrechnungen und einem barans gezoge nen Mitteljaht angeschlagen werden, nach Abzug des Auswandes. Es ist hier rathsam, dem Pachter keine Neparaturkolten zu gestatten, sondern die Rühle ihm in pollig gutem Zustand zu übergeben, aber ohne Erstattung der Neparaturkosten in gleich gutem Zustande wieder zu perlangen. Die Hauptbaue aber bleiben nothwendig gutsgenommen.

Der Mableuanfchlag in Gaffiers Ginleitung ift niche befonbers.

#### 5. 35; Brauerenen.

Brauerenen und ahnliche Gewerbe werben nach wirthschaftlicher Abnuhung angeschlagen. Man sest ben Auswand an, bestimmt die Zohl der Gebraude ober ber Vereitungen und der Consumtion, und ziebe den Auswand von dem Ertrag ab, der sodann nach einnem Mitteljahre in Anschlag kommt.

#### **§.** 36.

#### Bergwerfe.

Bergiverke kommen nicht leicht zur Verpachtung, wohl aber einzelne Bergiheile, öfters kann hier ber Jak von Raufanschlägen vorkommen.

Ein Unschlag über einen Eifenhammer. f. Schrebers Sallifch. Samml, I. 31.

Ein Raufanschlag. s. Schrebers Hällisch, Samml. V. H. In der VII. G. 289.

Schrebers neue Cameralschrift. IV. S. 66.

S. 37.

#### Salzwerte,

Ben Salzwerken läßt man mehr bas Salz nach einem Gebing versieden, als daß man es verpachten follte; wohl aber wird der Salzschank verpachtet und ber Unschlag nach den Rechnungen von sichs Jahren auf ein Mitteljahr gemacht.

§. 38.

#### Justi:

Die Justiz zu verpachten, ist nachtheilig. Soll es aber geschehen, so werden die Justiz-Revenden an Strafgelbern, Sporteln u. s. w. nach Maaßgabe ber Nechnung der letztern sechs Jahre auf ein Mitteljahr sestigesetzt, und nach Abzug der Unterhaltungskosten für die Justizbedienten der Ertrag in Ansatz gebracht.

f. Graf. de iure et modo taxandi iurisdistionem. Tub.ng. 1709.

### 408 VI. Abih. Rap. V. Bon Anfthlagen ic.

§. 39. Wie die Verpacheung gefchicht.

Die Verpachtung geschiehet nach einem bekanntzemachten Termine per modum licitationis; wer bis pu einer bestimmten Zeit, wozu man gewöhnlich 12 Uhr sesser, sich zu den besten Bedingungen erbietet, dem wird das zu Verpachtende zugeschlagen. Die Paustie werden möhrend der Licitation registrirt, und diese registrirte Punktation wird der Grund des Contrakts, welcher in dem Protokoll entworsen und vom Pachter unterschrieben wird, worzuf die Caution gestellt werden muß, worüber Abepachter einen Schein erhält, so wie sie ihm auch verzinset wird, wenn sie in baaren Gelde bestehet.

### Kap. VI.

### Von Cammerordnungen.

#### Inhalt.

§. I. Begriff. §. 2. Eintheilungen, §. 3. Was sie entbalten. §. 4. Geschäfte des Collegiums in Bezug auf den Fürsten. §. 5. Reservate. §. 6. Allgemeine zu beobachtende Finanzgrundsähe. §. 7. Für die Glieder des Collegiums. §. 8. Wirtsamkeit desselben. §. 9. Besondere Pflichten der Elleber. §. 10. Berhältnisse des Collegii. §. II., Sessonszeit. §. 12. Expeditionen. §. 13. Buch zu halten. §. 14. Ergenstand. §. 15. Bestigung.

Bon Cammer und Finanzordnungen f. Schrebera neue Sammlung zer Theil. S. 227.

Sedendorfs Fürstenstaat. III. IV. \$. 25. S. 577.

Bints Ginfeitung ju ber Cameral. Wiffenfchaft. II. 564.

Jint's Anfangsgrunde ber Cameral - Biffenfchaft. G. 1579.

Bergius Poligen und Cameralmagagin. II. B. 1768. in b. 23. Cammerorbnung.

Die Churfachfifche Cammerordnung. eb. 238.

Bergius Sammlung von Polizen und Cameralgeften und in ben Bedmannischen fortgeftet, finden fich mehrere.

# Segriff.

Gine Cammer. und Finanzordmung ist die Worschrift für ein Cammer, und Finanzossegium und dessen Subalternen, worinnen sie angewiesen werden, welche Geschäfte und auf welche Art und Weise selbige behandelt werden sollen,

#### f. 2, Eintheilung

Sie find entweber allgemeine, welche fich auf die ganze Finanz- und Cameralverfaffung beziehen, weils befondere, für einzelne Geschäfte und Gegenstände, wir handeln hier vorzüglich von den erftern.

#### 9. 3. Bas fie enthalten.

In den allgemeinen Cammerordnungen wird nun vorzäglich folgendes bestimmt: 1) worinnen die Pflicke des Collogii und des Subalternen in Ansehung der Grundung, Verhaltung und Verwaltung der Cameralfonds und Vermägens bestehen, vorzüglich auch die allgemeinen Pflichten der Finanzbedienten in Ansehung der Amtstreue, der Genauigkeit und Accustatelse der Abwendung des Rachtheiles, Nuhens, Besseherung, Verschwiegenheit u. s. w.

# \$. 4. Seichafte bes Coffegiums in Rudficht bes Fürften.

2) Bas bas Collegium jur Erleichterung ber Batfilichen eigenen Arbeiten, ben bem Finanzwesen für BerWerrichtung und Geschäfte von Zeit zu Beit zu untere nehmen habe.

**§**. f.

#### Referbate

3) Wird bestimmt, mas sich der kandesherr ause schlüßlich vorbehalten (Reservate), und mas also bem Collegio zu verrichten nicht erlaubt ist.

#### ģ. ģ.

Allgemeine ju beobachtende Binanggrunbfage.

4) Die allgemeinen Grundläße in Ansehung der Einnahme, und Ausgabegeschäfte sowohl insgemein als ben jedem Finanzgegenstande besonders.

#### \$ 7.

#### Für bie Glieber bes Collegiums.

4) Die Einrichtung des ganzen Collegiums in Anfes hung des Prafidenten, der Rathe und Subalternen und ihren wechselseitigen Berhaltmiffen,

#### **§**, 8,

#### Wirtfamteit bes Collegiums.

6) Die Macht und bas Anfehen, ingleichen die Gretesen ber Gerichtsbarkeit best Collegiums in Anfehung ber Sachen und Personen, und seiner verschiebenen Departements, Deputationen und Erpeditionen,

#### §. 9

### Befonbere Pflichten ber Glieber.

Die beson: ern Pflichten und Gerechtsame bes Pras fibenten und ber Rathe und Subalternen, in und auffer ben ben Seffionen, ingleichen in ben verschiebenen Depart tements, Deputationen und Expeditionen, in der Canz zelen und Registraturen, ben den Cassen, Rechnungsund Revisionswesen, auch ben den Commissionen; nach diesen allgemeinen Grundsäßen ist sodann die besondere Bestellung eines jeden genauer einzurichten, so wie die auch die Sidespflicht abzusassen.

#### S. 10. Berbaltniffe bes Collegiums.

In welchem Verhältniß bas Collegium nebst seinen Departements mit andern hohen neben : ober untergeordneten Collegien stehe.

#### g. 11. Seffionszeiten.

Die Zeit ber erbentlichen und auffererbentlichen Sessionen, die Art und Weise barinnen zu verfahren und zu verfahren und zu verfahren und zu verhandeln, wie und was für tägliche, wöchentliche, monachliche und sonstige Verrichtungen vorzus nehmen.

# S. 12. Expeditionen.

Wie es mit den Erpeditionen, Communifationen, Herumsendung, Umlausen ben Vorfallen außer der Session, mit tesung der Akten, Registern, Rechnungen, Protofolle, Contrakten, Obligationen, Manualen, Concepten, Suppliquen, Erbrechung Fürstlicher Befehle und anderer Briefe und mit Führung der Cammercorrespondens zu halten?

# S. 13. Bucher ju halten.

Wie die Bucher wegen ber zu verhandelnden und der schon abgethanen Sachen zu halten, wie die Berathschlastungen, das votiren, referiren, erpediren, unterschreis ben, autoristren, sonderlich die praiudicial Gegenstände in Finanzsachen, als z. B. die Verträge, Instructionen, Quittungen, Assignationen, Verordnungen zu Matural und Geldausgaben, Justifizirung der Rechemungen einzurichten.

#### 5. 14. Die Gegenstände.

Alle dem Collegio zur Direktion und Verwaltung anvertraute Gegenstände, als die Cammergüter, Res galien und was dasselbige in Ansehung eines jeden in Absicht auf Wirthschaft, Einnahme und Ausgabe, Unstersuchung der Cassen und Rechnungen, ingleichen die Ersparung und Vermehrung zu beobachten hat.

# Sefegungen.

Endlich wie ben ben Borschlägen, Berufen, Pril. fung, Bestallung, Borstellung, Caution, Installierung ben Dalversationen, Bisitation, Inspettion ber Uemter, Wirthschaften und Cassen und verschiedennen Erpeditionen zu versahren.

# Rap. VII.

# Von der Einrichtung des Finanzwehnem Ganzen und Größen.

### Sübalt.

5. 1. Unmittelbärer Stand unter dem Fürsten. 5. 2.3.
Juste's Meynung. 5. 4. Einerchung eines bochsta Staatstollegiums. 5. 5. 6. Cassentrichtung. 5. 7.
Unterabtheilung des Finang. Haupidepartements den Collegiums. 5. 8. Wie die Geschäfte zu betreiben. 5.9.
Wie es den einem besondern Finangcollegium zu madra. 5. 10. Gegenstände des Departements. 5. 11. Geschäfte des Collegiums und der Departements. 5. 11. Geschäfte des Collegiums und der Departements. 5. 12. Sessibilitätigen. 6. 13. Kermeidung vielei und instangen. 5. 14. Des zu karten Personale. 5. 15.
Mittel zur Vereinsachung. 5. 16. 17. Tabellman.
6. 18. Finanzsparsamteit. 5. 19. Schaft. 5. 20. 30.
ser Sebranch desselben.

Earl Aug. Geutebead's Gebanten und Anmertung ihr bie Einrichtung einer herrschaftlichen Cameralbernaltung. Erf. 1765.

Plan wie das Cameral und Finangwesen mehr in Die nung zu bringen, von 1770, f. in deffen prattiden Sotragen zur Cameralwiffenschaft 28 3.

Bergias Polizen . und Cameral . Dagagin. B. II.

#### Š. 1.

Unmittelbarer Stand unter bent Fürffen.

Die Hauptgrundsase ben dem Finanzwesen int Großen gehen dahinaus, daß bas oberste Finanzcollegium so wenig als möglich untergeotdnet ist, mit dem tandessürsten selbst in der genausten Berbindung stehet und das ganze Finanzwesen, welches ohnes hin seiner Natur nach genau zusammen verhunden, in einem einzigen Collegio vereiniget ist; die bewirkte Eins sachheit in dem Finanzwesen erleichtert die teitung dessehen im Ganzen, verhütet viele Hindernisse, welche aus den Berhältnissen und Spannungen mehrerer Collegien gegen einander entstehen.

Mus diefem Sauptgrundfaße wiberlegen fich von felbft bie Borfchlage eines Schrobers, Marbergers, Lau.

#### **∮.** . 2

### Jufti's Mennung.

H. van Justi nimmt ein einziges hohes Collegium in kandesangelegenheiten an, und theilt es in sünf Departements: 1) das süt die Polizessachen, das 2te für die eigentlichen Cammersachen, das 3te für die Commerzienangelegenheiten, das 4te sür das Kriegeswesen, das 5te sür die Oberaussicht sür die Justizverwaltung. Hierzu thut er noch, wenn der Bergbau wichtig ist, ein oses für den Bergbau.

f. Jufti Cameralwiffenfchaft, C. 1. S. 59.665.

§. 3.

Allein von Jufti entwirft hier mehr ein allgemeis nes Staats-aber allgemeines einziges landes-Regletungs-

# 416 VI. Abth. Rap. VII. Bon Cincichtung

rungscollegium als ein blosses Finanzcollegium, und seinem Plane nach ist das Finanzwesen des Landes so dann ein bisser Departementsgegenstand. Unter jedem dieser Departements stehen die Collegien der Produitsen, welche sich mit dem Gegenstande besselbigen beschäftigen.

# \$ 4 Einrichtung eines bochften Staatscollegiums.

36 wurde in vollig uneingeschrankten Monar dien, wo die Ginrichtung ber lanbesregierungsanftal ten überhaupt von bem lanbesherrn allein ohne 3m thun ber Ctanbe abhangt, anrathen: Bu allen Regie rungsangelegenheiten ein bochftes Collegium als ein umer unmittelbarer Direction bes lanbesberrn ftebenbes ellaemeines Staatscollegium anzurichten. Für biefes gebort 1) bas Juftizwefen, 2) bas Polizenwefen, 3) bas Tinanzwesen, 4) bas Rriegswesen, 5) die auswartigen Staatsangelegenheiten. Für jeben Gegenstand ware in biefem allgemeinen Staatscollegium ein Saupetepartement bestimmt, welches einen Director und in beffen Berhinderungsfall einen vorfigenden Rath und übrigen Rathe nebft Subalternen batte.

#### S. s. Caffen.

Jedes Hauptbepartement des Staatscollegiums hat seine Hauptkasse; hauptsächlich in so fern sie Ausgabecasse ist. Denn die Haupteinnahme: Casse muß ben den Finanz. Hauptbepartement sein, und wenn auch z. B. benm Justiz: Hauptbepartement Gelder

einlaufen, fo muffen both felbige ani die Finang - Baupte caffe verrechnet werben, jeboch bergestalt, baff bie von bem Juftig. hauptbepartement ju bestreitenden Ausgaben am Jahresschluß ber Finanzhauptcasse nebst ben Belegen nur jugerechnet, ber Ueberfchuf aber bagr an biefelben überrechnet werden, fo wie, wenn bie eigenen Rugungen bes Juftigwesens nicht gu Bestreitung bes Juftigaufwandes hinreichen, die Finanghauptcaffe bie Juftigcaffe unterftugen muß.

#### ₫. ₫. Einrichtung wegen ber Caffen.

Jeboch kann man unter biefen Departements eaffen ju Berminberung ber vielen Caffen, die Juftige und Polizepcaffe vereinigen. Allein bie Finang = Saupts caffe und die Kriegseaffe bleiben mit überwiegenbent Bortheile besondere für sich bestehende Caffen. beffen liefert die Finanghauptcasse ber Rriegscasse bie Gelber, es erhebt alfo unmittelbar bie Rriegscaffe vom Lande felbft feine Unlagen, fonbern erhalt fie burch bas Binanzwesen.

Sich babe oben in bem Rap. vom Caffenwefen bemertt. wie man fonberlich bie Ginnahmecaffen fimplifigie ren muß, babingegen es weniger nachtheilig, ja oft bortheilhafter ift, wenn mehrere Musgabecaf fen find.

Sinang . Sauptbepartement und beffen Unterabtheilungen.

Doch ich bleibe hier vorzüglich ben bem Finange wesen steben. Das Haupsbepartentent von bem Finanzwesen wurde ich in brey Departements theilen, eiries

### 412 VI. Abth. Rap. VII. Bon Cinrichtung

nes für die Cammergüter, eines für die Cammerregalien, und eines für die unmittelbaren Staatsabgaben oder Steuern. Sind die eigentlichen Cammergünznicht so start, so kann dieses Departement auch noch aus dem Regalien-Departement etwas abnehmen. Z. B. die Forst- und Jagdsachen, die Wasserbauangelegenheiten, Fischerepen. In diesen Departements dirigirt der oberste Rath.

# 9. 8. Wie bie Gefchafte ju betreiben.

Die Abtheilung der Haupt-und untergesedneten Departements geschiehet zweckmäßiger nach den Geschäften, als nach den Provinzen, zumal wenn die Versfassing der Provinzen nicht so sehr verschieden ist durch besondere Gerechtsame und Privilegien. Es ist aber nicht rathsam, alle Geschäfte sogleich zu Gegenständen sur das ganze Collegium oder für das ganze Departement zu machen. Dieses macht die Behandlung langssem und hält auf.

#### §. 9.

Wie es ju machen, wenn ein befonberes Finangcollegium ift.

In den kanden, wo die kandesverfassung und der Einflus der Stände ben derselben diese Wereinsachung der Collegien nicht erlaubt, oder aus andern Ursachen ein besonderes Finanzcollegium nöthig ist, kann die nämliche Einrichtung, wie den dem Finanz-Hauper departement verbleiben. Nur ist so viel möglich darauf zu sehen, daß es so madhängig von andern Collegiis

legiis und landesverhaltniffen als möglich fen, und in ber genauesten Berbindung mit bem Regenten stebe.

#### g. 10.

#### Wegenftanbe ber Departements.

Wenn das Finanzwesen der Gegenstand eines Hauptrepartements des Staatscollegiums ist, oder wenn er ein eigenes Finanzcollegium hat, so mussen die oben angegebenen den Departements in verschiedene Unterdeportements oder Senate abgetheilt werden, und kann hier das Domainendspartement, das landbauwesen, das Forst- und Jagdwesen, die Aemter, das Post-Bergdau-Salzwesen und die Zolle, womit das Straßenwesen zu verdinden, ingleichen das Nechnungswesen und andere hohe Gerechtsame besondere Unterdepartements erhalten. Indessen ist es nicht eben gerade notthig, daß jedes Departement, wenn nicht die Wichrigkeit diese Einrichtung erfordert, allezeit seine besondern Räthe habe.

#### §. 11.

Gefchafte bes Collegii und ber Departements.

Was die Thatigkeit des Collegiums und der Despartements betrifft, so hat das erstere die allgemeine Borsorge, die Departements aber die besondere und nashere, in der ersten Instanz für die, für das Collegium und die Departements gehörigen Gegenstände.

### 420 VI. Abth. Kap. VII. Bon Cinrichtung

§. 12.

Seffienseinrichtung und Behandlung ber Gefchafte.

Sie haben ihre besondere Sessionen, vor weichen die Aften und Schriften an die Reserenten und Sorresserenten vorher gehörig zu vertheilen; jeder Departementsrath muß sein Expeditionsmemorial nach der Endschließung des Collegii oder Departements halten, das Protofoll sühret der Secretair des Departements. In wichtigen Sachen ist es zuweilen nothig, durch einen Rath concipiren zu lassen, in minderwichtigen thut es der Sekretair; die Concepte werden von den Rathen revidiret und signiret, kommen sodann zur reinen Aussertigung in die Hände der Kopisten, hierauf wird das Mundum mit dem Concept verglichen, gestegelt, kommt zu der nothigen Unterschrift, und sodann in die Expedition zur weitern Bestellung, wozu nach einigen Verfassungen ein besonderer Bothenmeister bestellt ist.

Doch dieses gehört mehr für die Cameralpraxis, wevon jedoch noch mehr in den Borlesungen gesagt wird,

#### Ş. 13.

Bermeibung vieler Unterinftangen.

Man vermeibe ben dem Finanzwesen, vorzüglich euch zu Beforderung der Sinfachheit desselben, die Viels heit der untern Instanzen, wenn sie nicht das lokale oder andere Umffande vortheilhaft nothweudig machen.

#### S. 14.

#### Bermeibung bes ju farten Perfonale.

Man verhüte, so viel es möglich ift, bas zu häufige Personale. Es erschwert die Direktion, vermehrt die Malversation, entzieht dem werbenden Stande so viel Glieder, erschöpft die Casse sehr und mindert die Vortheile den dem Finanzwesen um ein merkliches, daher haben auch fast alle große Finanziers die Resormen in dem Finanzwesen damit angefangen.

#### S. 15.

#### Mittel jur Bereinfachung,

Borgligliche Mittel hierzu find Erleichterung bes Rechnungswesens; Berhutung ber zu vielen Unteriniftanzen, und Bereinigung der einzeln Erhebungsfälle in ganzen und Hauptinstanzen, Firirungen und Verpachtungen der zu ungewissen Revenden.

Es gehoren hieber auch noch viele einzelne Maaftes geln, welche ich in dem Lapitel von Cammergütern, und Joll, Forft und Jagd und bem Stenerwefen angegeben habe.

#### f. 16,

#### Tabellenwert.

Eine nicht geringe Erleichterung ber leitung bes Ganzen und einzelner Theile besselben gewährt die Einsführung eines zweckmößigen Tabellengebrauchs, in Db 3 wele

